# Telegraphische Develchen.

(Gelicfert von ber "United Breg".)

Rongreß.

Washington, D. C., 21. Dez. Bei= be häuser bes Rongreffes nahmen Dantesbeschlüffe für ben Staat Rem Sampfhire an, welcher bie Statuen bon Start und Webfter gur Aufftellung im Rapitol geschentt hatte.

Die Weihnachtsferien bes Rongref: fes bauern bom Samftag, ben 22. Deg. bis zum Donnerstag, ben 3. Januar.

Das Abgeordnetenhaus nahm eine bon Livingston (Dem.) aus Georgia eingebrachte Resolution an, wonach es ausländischen Ausstellern, Die an ber Musftellung zu Atlanta, Ba., betheiligt find, gestattet ift, ihre nothwendigen Arbeiter mit fich zu bringen. Living= fton bemertte unter Belächter: "Die Borlage enthält übrigens feine Beftim= mung für bie Zulaffung auswärtiger Reihfuticher."

Das Abgeordnetenhaus berieth auch heute im Gesammtausschuß bie Bant= und Gelbvorlage weiter. Bendleton (Dem.) von Weft-Birginien fprach qu= gunften berfelben. Warner von Rem Port hat privatim die Erwatung aus= gesprochen, bag bie Borlage in etwas abgeanderter Form im Saufe angenom= men werbe.

#### Die fogiale Frage.

Saberhill, Maff., 21. Dez. Die ftrei= fenden Schuhleiftenmacher reranftalteten eine große Rundgebung, bestehend in einem Stragen=Umgug aller Bewert= ichaften ber Stadt und in einer Berammlung im Rathhaus, welcher 2000 Personen beiwohnten. Alle Redner in ber Berfammlung riethen ben Musftan= bigen bringend, auf ihren Forberungen au bestehen und denselben Lohn au er= ringen, welcher bor einem Jahr hier gegabit murbe. Es herricht große Begei= fterung, und man erwartet einen Ge=

#### Bugunften von Maisbier.

Washington, D. C., 21. Dez. Dr. Delbrud, Borfteber ber Brauerschule in ber beutschen Reichshauptstadt, mel= cher bekanntlich von der deutschen Re= aierung nach ber Chicagoer Weltaus= ftellung geschickt wurde, um amerita= nisches Bier und Brauwesen au ftudi= ren, und mehrere ber größten Brauereien in unferem Lande besuchte, hat in feinen Berichten, welche burch bie Ronfular=Agenten nach unserem Staats=Departement gelangt find, ho= bes Lob für die amerikanischen Braumethoben. Er hatte oft Belegenheit, Bier zu trinten, bas ausschließlich aus Mais gebraut ift, und fand basfelbe porzüglich schmedend, obwohl bem aus Gerfte gebrauten Bier nicht gleichfornmend. Sein Interesse an diesem Gebrau war ein fo großes, bag er nach feiner Rückfehr nach Berlin eine Reihe Berfuche in gleicher Richtung anftellte, und biefe Berfuche scheinen große Beachtung zu verdienen. Amerikanische Landwirthe waren natürlich gang befonbers baran intereffirt, menn bie Er= zeugung bon Maisbier als eine allge= meine Induftrie eingeführt wurde.

# Regerbifchof geftorben.

New Nort. 21. Bifchof Joseph B. Thompson, Leiter ber afritanisch=me= thodistischen Rionskirche in ben Ber. Staaten, ftarb beute fruh in feiner Wohnung bahier im 76. Lebensjahr. Er war am 20. Dezember 1818 gu Winchefter, Ba., in ber Stlaverei geboren worden und als 16jähriger Junge nach Rorden entflohen. Rach vielen höchst gefährlichen Abenteuern erreichte er Williamsport, Ba., und dort erlern= te er bas Gewerbe eines Grobichmieds. 3m Alter von 19 Jahren fonnte er noch nicht lefen noch auch feinen Ra= men schreiben. 1858 absolvirte er bie "Univerfity of Medicine" ir Philadel= phia als Dottor, und fpater murbe er auch Dottor ber Theologie. Er war einer ber Gründer bes "Livingfton College" zu Salisburn, R. C., und 1881 mar er einer ber Delegaten, welche ben Methodismus auf ber ötumenischen Ronfereng in London zu bertreten hat=

# Dampfernadricten.

New York: Ems bon Bremen; Zaureftina bon Shielbs; Peruvian bon

Liverpool: Abriatic von Rem Port;

Campania bon New Yort (machte bie Fahrt von Sandy Hot bis nach Daunts Rod in 5 Tagen, 9 Stunden und 18 Minuten und übertraf bamit feine bisherige befte Leiftung um 1 Stunde und 39 Minuten.)

Reapel: Fürst Bismard bon New

London: Manitoba und Lydian Monarch von Rem Port. Glasgow: Carmatian bon Bofton

(war befanntlich aufgelaufen, murbe aber bald wieder flott gemacht.) Antwerpen: Otranto von Baltimore. Christiansand: Benetia von New

Couthampton: Perfia, bon New Port nach Hamburg. Bremen: Trave bon Rem Port.

Rem Port: Grecian nach Glasgow. Genua: Raifer Wilhelm II. nach

Für die nächsten 18 Stunden folgen Wetter in Minois: Schon und enthieben faiter beute Abend und am Lebhafte nordwestliche

### Musland.

Affwardt wieder frei.

Berlin, 21. Deg. Rettor Ahlmarot, ber befannte Untifemit, ift aus bem Gefängniß in Blogenfee entlaffen morben, wo er befanntlich 3 Monate figen mußte, weil er in einer gu Gffen gehal= tenen Rebe beutsche Beamte beleibigt hatte. Er hielt fofort wieber eine Rebe vor einer großen Berfammlung.

### Bismardt nad Friedrichsruß.

Berlin, 21. Dez. Der Er-Rangler Bismard ift heute bon Bargin nach Friedrichsruh abgereift.

Berlin, 21. Dez. Das förperliche Befinden bes Er-Ranglers Bismard gur Beit feiner Abreife bon Bargin nach Friedrichsruh ließ nichts zu wun= schen übrig, und er fprach bie Erwar= tung aus, daß die Fahrt teine nachthei= lige Wirtung für ihn haben werde. Doch will er allen großen Rundgebun= gen aus bem Wege geben.

### Der .,offer Seemann geftorben.

Berlin, 21. Dez. In ber Manner= Strafanftalt zu Sameln ftarb ber aus bem hannover'ichen Wucherprozeg ber "riibmlichft befannte" Bucherer und halsabichneiber Geemann, beffen Rame als ber bes "ollen ehrlichen Geemann" für bie gange Salsabichneiber= gunft thpisch geworben ift.

### Sozialiftiffies.

Berlin, 21. Dez. Der fozialbemo= frintische Reichstagsabgeordnete Mag Schippel, Bertreter für ben 16. fachfi= schen Wahlfreis (Chemnit), hat nach Bertagung bes Reichstages eine Belle bes Gefängniffes Plogenfee bezogen. Er wird bort bis gum Wiebergufam= mentritt bes Reichstages am 8. Januar einen Theil ber ihm wegen einiger Brek= vergeben zuerkannten Gefängnifftrafe

Der "Bormarts" beröffentlicht eine Berfügung ber Oberpostbirettion in Riel, burch welche ben Unterbeamten borzeitiges Seirathen berboten und im Falle der Nichtbeachtung diefes Berbo=

#### tes mit Dienstentlaffung gebroht wirb. Solieglich freigefprochen.

Berlin, 21. Dez. Bom Schwurge= richt zu Braunsberg i. Oftpreugen mar im Frühjahr bie unberebelichte Glifa= beth Rleebed wegen Ermorbung ihres Rindes gum Tobe verurtheilt worden. Muf bie bon bem Bertheibiger eingeleg= te Nichtigfeitsbeschwerbe murbe bom Reichsgericht bas Ertenntnig aufgeho: ben und ber Fall zur nochmaligen Ber= handlung an bas Schwurgericht gurudgewiesen. Jest hat nun die Berhand= lung ftattgefunden. Der Mabripruch ber Geschworenen lautete auf Richt= fchulbig, fo baß feitens bes Gerichts= hofes die Freifprechung ber Angeflag= ten erfolgen mußte.

# Der Leuf. Schnut- Skandal.

Berlin, 21. Deg. Unmittelbar auf bie, icon an anberer Stelle erwähnte Berurtheilung bes antisemitischen Reichstagsabgeordneten Leuß in San= nober wegen Meineids (begangen burch die Ableugnung feiner ehebrecherischen Beziehungen ju Frau Schnut, bei ber Berhandlung ber bon Schnut gegen feine Gattin angestrengten Scheibungs= tlage) ift auch die Berhaftung ber Frau Schnut wegen Meineids gefolgt. Die Frau hatte mahrend ihres viertägigen Berhors gleichfalls ihre intimen Be= giehungen zu Leuß geleugnet, schließ= lich aber boch zugegeben. Wahrichein= lich wird auch fie verurtheilt werden.

# Wegen Mordes in Amerika.

Münden, 21. Dez. Anton Befolb, aus Rigingen gebürtig, ift gu Dettel= bed unter ber Beschulbigung verhaftet worben, in Umerita ben Buderbader Josef Doll ermorbet zu haben. Beibe Manner waren bor mehreren Jahren nach ben Ber. Staaten ausgewanbert.

# gabinet Befterle ab.

Wien, 21. Dez. Der ungarische Mi-nifterpräfident Dr. Weterle hat wirklich bem Raifer-Ronig Frang Josef feine und feiner Rollegen Wodantung einges reicht, und an ber Unnahme biefer 216= bantung wird nicht gezweifelt. Diesmal aber wird. Dr. Beferle wenigstens nicht als Geschlagener die Arena der minifteriellen Thätigfeit verlaffen.

# Der Dreufus- Projek.

Paris, 21. Dez. Die friegsgericht= liche Berhandlung gegen ben Haupts mann Drepfus wegen Lanbesberrathes ift gur Größe eines Ereigniffes bon ber sch perwiegenoften politischen Bedeutung angewachsen. Nicht nur bas Schicfal eines Theiles bes frangofischen Ministeriums hängt an biesem Brozes, song bern es können auch bebenkliche biplomatische Folgen baraus herborgeben. Die Berhandlung wird geheim geführt, da die deutsche Regierung gegen die Ver= menbung bon Beweismaterial proteftirte, bas man bom Bulte ber beutschen Botschaft babier gestohlen hatte. Die Berfolgung hofft, eventuell die That= fache verbeden zu tonnen, bag biefes Beweismaterial bem Gericht vorgelegt

Uebrigens besteht bieses Material nur aus einem einzigen beschriebenen Bögchen Briefpapier ohne Ramen und Datum. Auf DiefemBapier fteht: "Dein herr! Unferem Abtommen entfprechenb fende ich Ihnen: 1) Eine Zeichnung ber neuen Artiflerie-Bremfe, mit welcher fürglich in Bourges experimentirt murbe, 2) Die Effettivzahl bes Expedisions-Rorps in Madagastar, 3) bie Uns gahl ber Truppen, welche gegenwärtig bie Oftgrenze bewachen, nebft vollftan-

biger Beschreibung, 4) bas soeben in einer kleinen Anzahl Abzüge erschienene Sandbuch ber Artillerie-llebungen."

Die Berfolgung behauptet, biebandfchrift biefes Schreibens fei teine an= bere, als biejenige bon hauptmann

Durch bie Erwählung bon Briffon gum Prafibenten ber frangofischen Ab= geordnetenfammer wird bie jegige Rrife in der politischen Sachlage noch mehr erhöht, und die Ueberzeugung ift allge= mein geworben, bag wieber eine Reihe fehr bramatischer Ereigniffe bor ber Thure ftebe.

### Die fibirifche Bafin.

Blabimoftod, Rugland, 21. Degbr. Gin Theil ber neuen fibirifchen Bahn, 235 Meilen lang, ift geftern unter ben üblichen Zeremonien für ben Verfehr eröffnet worben.

#### 5 Jahre für Spionage.

Paris, 21. Dez. Der bor mehreren Bochen verhaftete b. Schonebed, ebe= maliger Ravallerie-Offizier in ber beut= fchen Urmee, murbe heute megen Spio= nage ju 5 Sahren Strafhaft berut= theilt. Er befand fich gur Beit unter Bürgichaft in Freiheit; fobalb er jeboch bon bem Urtheil borte, ftellte er fich ben Behörden, um einen neuen Progeg gu erhalten. Er erwartet bann ein für ihn gunftigeres Ergebniß.

#### Bon der Beltausftellung gurud.

Rom, 21. Dez. Gr. Newell, Be= fehlshaber bes ameritanischen Rreugerbootes "Detroit", bas befanntlich in Reapel eintraf, tam heute Abend mit vier feiner Offiziere und neun Matro= fen bierber und lieferte die batitani= ichen Reliquien, Die nach ber Columbi= ichen Ausstellung in Chicago gefandt werben waren, an Migr. D'Connell ab, ber fie im Namen bes Papftes ent= gegennahm.

#### Gin vertraulicher Brief Leos.

Rom, 21. Dez. Papft Leo hat ein bertrauliches Schreiben an die Rabinct= te ber verschiedenen europäischen Mächte gerichtet, worin er bieselben auf bie Dighelligfeiten in Stalien aufmertfam macht und gur Unterftügung feitens ber Mächte aufforbert, wenn es gu bebent= licen Berwidlungen tommen follte.

### Dampferaufammenftof.

London, 21. Dez. Der Dampfer "Munfter", welcher bie Postfachen und eine große Ungahl Baffagiere bon Soly Beab nach Ringstown beforberte, ftieß gu früher Morgenftunde im britischen Ranal mit einem unbefannten Dam= pfer zusammen und erlitt bedutenben Schaben: auch erloschen feine elettri= fchen Lichter, ba bie Drafte außer Orbnung gebracht maren. Der anbere Dampfer berichwand in ber Duntelheit. Inter hen Raffagieren herrichte große Befturgung und Ungit, und bas Schiff trieb mehrere Stunden in gefährlicher Lage hilflos umber, bis es endlich bon einem anderen Schiff Beiftand erhielt und nach Soln Sead gebracht wurde. Mehrere ber Baffa= aiere und berBemannung wurden burch umberfliegende Splitter berlett, boch Niemanh ichmer.

# Brot-Aufruhr in Peru.

Lima, Beru, 21. Deg. Ueber 4000 hungrige Frauen und Rinder erfchienen bor bem Brafibenten Caceres, melcher weiter nichts für fie that, als bag er befahl, fie auseinander gu treiben.

Es folgte nun ein blutiger Rramall. welcher mehr als brei Stunden bauerte. Biele Berionen murben in bemfelben getöbtet ober bermunbet. Die Geschäfts= plake hier und in Callao merben wahrscheinlich alle zumachen.

Die Revolutionare im nördlichen und im füdlichen Beru follen übrigens mieber wichtige Erfolge errungen haben.

Anfall oder Mord?

#### Ralfutta, Oftindien, 21. Dez. Oberfi Money bom 9. bengalischen Lanciers: Regiment murbe bon einem Mitglieb

biefes Regimentes getöbtet. Japan und China. Tien Tfin, China, 21. Dez. Der Raifer hat bem Bigepräfibenten bes Tjung=Li=Yamen, Chang=Pen=Rwan, unbeschräntte Bollmacht ertheilt, Frie-

ben mit Japan zu schließen. Derfelbe

wird fofort nach Japan abreifen. (Telegraphifche Rotigen auf ber 2. Seite.)

# Lotalbericht.

# Rury und Reu,

\* John Ban Wateman, ein Angeftellter im ftabtifchen Rollettorsamt, fiel geftern Abend, bei bem Berfuch auf einen Bug ber Illinois Central=Bahn hinaufzufpringen, berunter, und murbe eine Strede weit mitgegerrt, ba er mit feinem Uebergieber an ber Blatform hängen geblieben war. Alls man ben Mann aufhob, war er bewußtlos. Er wurde nach bem Sybe Part Sotel gebracht, boch feine Berlegungen nicht bebenklicher Natur.

\* Polizeichef Brennan ift entschieben bagegen, baß bie Prüfungen ber Polizeibeamten seitens ber polizeilichen Bivilbienft-Rommiffion in Schulgebäuben borgenommen werben. Er meint, bag man baburch bie betreffenben Poligiften in unnothiger Weife und gu ihrem Rachtheil in eine nervofe Mufregung berfegen würbe. Uebrigens auch in ben berichiebenen Polizeistationen genügend Raum für eine folche Brufung borbanden und bort murber fich bie betreffenben Polizeibeamten bebeutenb beimifcher fühlen.

### Gin Boligift auf Urlaub.

Er benutt die freie Zeit, um fich jum farmer auszubilden.

Um 20. Oftober b. 3. hatte ber Poligist David hannes, welcher gur Sta-tion in der Sheffield Ave. gehört, einen 20tägigen Urlaub erhalten, um eine Er= holungsreife nach Californien antreten gu tonnen. Diefer Urlaub ift langft abgelaufen, aber bet Beamte ift noch im= mer nicht gurudgetehrt, obwohl fein Name nach wie bor im Boligei-Regifter meitergeführt wirb. Daß man ben "fahnenflüchtigen" Polizisten nicht so= fort aus bem Umt entlaffen hat, ift al= lerdings ein wenig merfwürdig und nur baburch zu erflaren, bag fein Bruber, ber Er-Alberman Batrid Sannes. feinen gangen politischen Ginfluß in

die Wagschale geworfen hat. Ingwijchen find aus dem Lande des ewigen Connenscheins allerlei feltfame Radrichten eingetroffen. Der herr Polizift hat eine feiner Gattin gehörige Fruchtfarm gu feinem Sauptquartier gemacht und führt bafelbit bas ungebundene und freie Leben eines Groß= grundbefigers - in Polizei-Uniform. Gein ihm liebgewordener Anüppel, feine beiden mächtigen Schießeisen und die Signalpfeife find feine ungertrennlichen Begleiter. Er ift ber Chef einer Boli= geimacht, die aus einem Mann befteht, und biefer Mann ift er felber. Geine martialische Erscheinung, feine schöne Uniform und fein felbitbewußtes Muf= treten haben in ber gangen Nachbar= schaft allgemeine Bewunderung erregt. Er ift, mit einem Worte gefagt, ber Löwe bes Tages, beffen Anordnungen bie biederen Landbewohner ohne Wiber= ftreben Folge leiften. Db er jemals nach ber Weltstadt am Michigan Gee mit ihrer Boligei-Untersuchungsbehör= be gurudtehren wird, muß unter biefen Umftanben ftart in 3meifel gezogen werben. Sicher aber ift, bag man ben Namen bes Musreigers trop feines "Bulls" bemnächft bon ben-Liften ber hiesigen Polizeimacht streichen wird.

### Bu fpat erwacht.

In einem Zimmer bes haufes, Nr. 497 La Salle Woe., übten in letter Nacht zwei Einbrecher ihr lichtscheues Gewerbe aus. Sie waren burch ein Sinterfenfter in bas Saus gelangt, und erbeuteten \$75 in baarem Beibe, eine golbene Uhr, ein paar Manfchet= ten nebit Anopfen und ein Federmef= fer. Gigenthumer ber Sachen ift Berr Sbuard Werthheim, welcher im Rebengimmer fcblief. Gerabe, als die Rauber ihre Untersuchung auch auf bie Schubladen ber Rommobe ausbehnen wollten, erwachte er und fprang aus bem Bett, was Jene jum schleunigen Rudgug beranlafte, natürlich unter Matnahme ber bereits gemachten

Berr Berthheim melbete bie Ungelegenheit fofort ber Polizei an, allein die Räuber befinden fich bis jest noch auf freiem Fuß.

# Mufgefunden.

Frau Clara Mepers, Die feit einigen Zagen bermißt murbe, ift heute Bormittag im Detentions-Sospitale aufgefunden worden. Sie hatte, bevor fie ihre Wohnung, Nr. 54 55. Str. berließ, ihren Ungehörigen gegenüber über heftige neuralgische Ropfichmergen geflagt und bie Absicht ausgesprochen. bie Silfe eines Argtes in Ansbruch nebmen zu wollen. Wahrscheinlich mar fie feitbem giel= und planlos in ben Stra= gen ber Stadt umbergeirrt, bis fie endlich bon einem Poligiften aufgegrif= fen und nach bem obengenannten So= spital gebracht wurde.

# Der Untreue beiduldigt.

Der Barbier Frant Schmabl, beffen Gefchäft fich im Rialto-Gebaube befinbet, ftanb beute bor Richter Blume, um fich auf die bon seiner Frau gegen ihn erhobene Unklage zu vertheidigen, daß er mit einer anderen Frau Ramensun= nie Benbrids unerlaubte Begiehungen unterhalte. Schmahl wurde geftern Nachmittag auf Grund eines Saftbe= fehls, bon feine Frau gegen ihn erwirt= te, festgenommen. Die Lettere bat fich inamifchen aber mobl eines Befferen befonnen, benn als der Fall heute Bormit= tag gur Berhandlung fommen follte, war fie nicht erschienen. Der Anges flagte wurde infolgedeffen freigefpro-

\* Einbrecher ftatteten mahrend ber bergangenen nacht ber Schanfwirth= schaft bon Owen Reating, Nr. 5518 State Str., einen Befuch ab und er= beuteten eine große Quantität bon Ta= bat, Bigarren und Getranten ber ber= fcbiebenften Urt. Die Polizei ift eifrig bemüht, eine Spur ber Thater aufzufinben.

Beute Nachmittag trat bas in ber neulichen Jahresverfammlung ber Boli= zeichefs bes Staates Illinois in Aurota ernannte Gefeggebungs=Romite in ber Office bes Polizeichefs Brennan ju einer wichtigen Gigung gusammen, in welcher eine Gesetzenorlage betreffs Trennung ber Bolizei bon ber "Boli= tit" ausgearbeitet werben foll. Der Situng wohnten bie Polizeichefs Di= chael Brennan von Chicago, S. F. Demmer von Aurora, M. H. Serton bon Rhobe Island, R.W. McClaughren bon Bontiac und B. F. Brubater bon Freebort bei.

# Berhangnifvolle Echieferei.

Robert Davis durch einen Schuß Zwei Kondufteure und ein Breif: tödtlich verwundet. wagenführer dem Kriminalge.

### Der Chater verhaftet.

Gine Schiefaffaire mit tragifchem Ausgange greignete fich heute gu früher Morgenstunde an ber S. Clark Stra= Be, und bas traurige Enbe bes muften Streites mar, bag Robert Davis, Rr. 435 Clark Str. wohnhaft, in schwer= berlettem Zuftande nach bem County= Hofpital geschafft werben mußte, wah= rend fein Angreifer Gugene Suqiban in einer Belle ber Barrifon Str.=Boli= zeiftation Unterfunft fand. Alle Ausfagen ber Augenzeugen bes

Streites ftimmen barin überein, baß

Dabis feine Schuld für Die berbang=

gur Attade über, und, ba er ber Star=

fere war, so bauerte es auch nicht lange

und Raggio hatte alle Sande boll ju

thun, um fich ber auf ihn nieberfallen=

ben Schläge zu erwehren. Rachbem

Davis bem brutalen Patron bie gehö=

rige Tracht Prügel verabreicht hatte,

ließ er ihn laufen. Er glaubte, mit bem

Italiener quitt gu fein, und wollte fei=

nes Weges geben. Aber er hatte feine

Rechnung ohne Raggio gemacht, ber im

Gefühl feiner Rieberlage, bon wilbem

Racheburft gepadt, nach bem hinter bem

Restaurant belegenen Stalle rannte

und zwei Freunde Ramens Gugene

Sullivan und 3. Sines gu Bilfe rief.

Raum eine Minute mochte berfloffen

fein, ba tam ber wuthichnaubenbe 3ta=

liener mit feinen beiben Spieggefellen

aurud, bie übrigens ber Polizei als ge=

ährliche Raufbolde und Bummler be-

tannt finb. "Bo ift ber Rerl?" fragte

Sullivan, und Raggio zeigte auf Da=

vis, der wenige Schritte vom Lokal ents

fernt ftanb. Dann fturgten fich alle

brei auf ben Letteren und eine formli-

de Schlacht folgte. Plöglich trachte

ein Schuß. Davis, obwohl bereits ge-

troffen, fturgte auf Gulliban gu, ber

ben Revolver in ber Sand hielt, und

versuchte ihm die Mordwaffe zu ent=

Sullivan machte fich jeboch los und

und rannte fort. Un ber Gde ber Bolt

Str. brebte er fich um und feuerte bier

meitere Schiffe auf Davis ab, die aber

fämmtlich fehlgingen. Inzwischen wa-

ren aber bie Boligiften Burns, Figge:

ralb und Loftus, bie bon ber Bolt St.

aus bas Schießen gehört hatten, berbei=

geeilt und fie berhafteten Gulliban, ber

mit bem Revolber in ber Sand bie

Ein Ambulangmagen wurde bon ber

Boligeistation berbeigerufen und ber

Bermundete nach bem County-Sofpis

fest, daß bie Rugel Davis in ben Un=

terleib gebrungen und an eine Rettung

Muger Gulliban wurde auch Raggio

eiften Schuf auf Dabis abgab. Tonn

Raggio ift ein Erprekfuhrmann und

bat fein Pferd und Wagen im Saufe

Rr. 180 Fourth Abe. fteben. Er mar

fcon früher einmal, und gwar bor et-

einer Wirthschaft nabe ber Ede bon

Clarf und Bolt Strafe fein Leben ein=

bufte. Raggio wurde bamals wegen

Buchthaus verurtheilt, feine Movotaten

wegen eines technischen Fehlers bom

Schulen unter entsprechenben Feierlich

feiten für bie Weihnachtsferien geschlof

fen. Dieselben werben am 7. Janua

wieder geöffnet. Diese Anordnung hat

welche nach heute Abend gleichfalls ei=

ne Paufe bis jum erften Montag im

auch auf die Aben foulen Bezug,

Januar eintreten wirb.

Seute wurden bie öffentlicher

Bericht umgestoßen wurde.

bes Berlegten nicht gu benten fei.

Bolt Strake entlang lief.

reiken.

niftbolle Affaire trifft, bag er vielmehr butteure fich gur Beit, als bas Unglud das unschuldige Opfer eines brutalen paffirte, nicht auf ihrem Boften, nahe ber Bremfe, fonbern im Innern bes Schiefboldes murbe. Der Genannte wohnt bei feiner Mutter, Die im Saufe Bagens befanden - eine Thatfache, Dr. 435 G. Clart Str. eine Reftaura= bie übrigens bon ihnen felbft burchtion hat. Rurg nach 1 Uhr heute früh, aus nicht in Abrede gestellt wurde. als er gerabe im Begriffe ftanb, bas Das Urtheil gegen ben Greifwagenfüh= Letal zu verlaffen, bemertte Davis auf rer murbe bamit begründet, bak er die ber Treppe einen großen Sund liegen, Nothbremfe nicht rechtzeitig in Unwen= ber es fich unmittelbar bor bem Gin= bung gebracht babe. gang jum Restaurant bequem gemacht Die Jury erhob außerbem einen hatte. In ber fehr richtigen Boraus= scharfen Tabel gegen die Weftseite= setzung, daß ein grimmig ausschauen= Stragenbahn-Befellichaft, weil fie ihre ber Röter nicht bagu angethan mar, Ungeftellten nicht gehörig inftruirt und bas Geschäft seiner Mutter zu heben, für die Sicherheit bes Bublitums teine fondern höchftens etwaige Gafte fern= Borforge getroffen habe. Der biesbe= halten würde, versuchte er bas Thier gu zügliche Paffus des Berditts lautet wie berjagen. Der hund fprang auf, in folgt: "Wir, die Jury, find gu ber bemfelben Moment ließ fich eine raube lleberzeugung gelangt, baf bie wichtig= Stimme berehmen: "Schlagen Sie ben fte aller Dienstregulationen, welche ben hund nicht. Wenn Gie bas thun, bann Rondutteuren porichreibt, fein Fahrtöbte ich Sie." Davis brehte fich um, gelb innerhalb eines Tunnels gu folund erfannte in bem Sprecher ben Sta= lettiren, nur als ein tobter Buchftabe liener Tonn Raggio. "Ich habe den Sund nicht geschlagen, aber ich erlaube angesehen murbe, und daß bieje That= fache ben Bertretern ber Stragenbahn= auch nicht, daß er hier auf ber Treppe gefellichaft wohlbetannt mar. Wir em= fchlaft," war feine furge Ermiberung. pfehlen ferner bem Stabtrath bon Chi-Es schien aber, als ob es Raggio auf caao - aus Rudficht für bie Bobleinen Streit bireft abgesehen hatte. fahrt unferer Mitbiirger - , baß er ei= Denn er wiederholte: "Wenn Gie ihn ne Orbinang erläßt, welche es benStra= fchlagen, bann werbe ich es Ihnen be-Benbahn-Gefellichaften gur Pflicht forgen." Um feiner Drohung ben ge= mocht, an jedem Tunneieingange einen hörigen Nachbrud ju geben, fprang er Polizisten zu stationiren, ber barauf auf Davis ju und berfette ihm einen gu achten bat, bag fein Bug früher in Schlag auf bie rechte Seite bes Ropfes. ben Tunnel einläuft, als bis ber bor-Davis aber war auf einen folchen Be= auffahrende Bug ben Auffrieg am an= maltatt nicht borbereitet und fiel auf beren Enbe bes Tunnels erreicht hat." bem Burgerfteige nieber, morauf Rag= gio nach Musfage berschiebener Mugen=

Die beiben Rondutteure und ber Greifmagenführer find nach Beendigung zeugen ben am Boben Liegenben noch bes Inquestes sofort in haft genom= mit Fußtritten bearbeitete. Jest ging men worben. ber fo ploglich Angegriffene feinerfeits

Die Unterfudung beendet.

richt überwiesen.

Die Straßenbahngefellichaft auf's

Schärffte getadelt.

ben verhängnifvollen Rabelbahnunfall

im Washington Str.=Tunnel,welche feit

zwei Tagen im Gange war, ift geftern

Abend beendigt worden. Das Reful=

tat bestand barin, bas bie Rondutteure

Guftab 2B. Dahlen und R. A. Love,

fowie ber Greifmagenführer Thomas

Moran wegen trimineller Fahrlaffigteit

gum Prozeg festgehalten wurden. Durch

bas Zeugenverhör mar bis gur Evideng

bewiesen worben, bag bie beiben Ron=

Die Coroners-Untersuchung über

3mei Epezialiften. "Ich bin von Natur aus mit Rleb= tomanie behaftet, Guer Ehren. Deine Spezialität find Suhner und Enten, too ich folche finde, muß nehmen, ob fie Mijo ober nicht." beute Names Fragier ber gestern Abend abgefaßt wurde, als er aus einem Schubben hinter bem Saufe Dr. 2427 Michigan Ape. Subner ftahl. "Meine Spezialität ift es Spigbuben bem Rriminalgericht zu überweifen," entgegnete ber Richter. "3ch muß bies thun, ob ich will ober nichi." - Und es gefchah bemgemäß. Die moberne Wiffenschaft finbet hier ein neues Problem. Die Gelehrten fla= gen fo wie fo ichon fehr barüber, bag fich bie berichiebenen Wiffenszweige in Spezialfächer gerfplittern. Wenn fich tiefe Tendeng nun auch auf unfere Bolizeigerichte erstredt, bann werben wir bald bon Spigbuben horen, bie nur filberne Löffel ftehlen, anbere werben ich nur noch mit ber Entwendung bon Inlinderhüten, Lackftiefeln u.f.w. be= affen. Und auch bie Richter werben ber fortschreitenben Rultur nicht langer Wiberftanb entgegenfegen fonnen. Es burfte nicht mehr lange bauern, bann wurde man bon Richtern boren beren Spezialität Burgichaften finb, andere werben nur Freiheitsftrafen, und wieber andere nur Gelbftrafen berhängen, und fo mit Gragie in infinitum. - Die Rultur, bie bie Belt beleckt, hat auch auf Polizeigerichte fich

#### erfirectt. 3wei bergeffene Ranonen.

3mei Offiziere bom Bunbes-Arjenal in Rod Island find gegenwärtig bier und treffen Unftalten, um bie beiben im Bunbes-Gebaube ftebenben Gatling= tale geschafft. hier ftellten bie Mergte Ranonen fortguschaffen. In ber Beit ber Anarchistenaufregung waren bie Ranonen hierher gebracht und nahe bem Eingang gu ben Räumen bes Unter=Schagamtes aufgestellt worben, als und hines festgenommen. Dehrere Mubie Unarchiften gehängt wurden und genzeugen fagen aus, bag Gulliban aus einer Entfernung bon 6 Fuß ben allerlei wilbe Berüchte von angeblich beborftehenben Unruhen bie Stadt burchfcwirrten. Man hatte fich im Laufe ber Jahre fo an Diefe Ranonen gewohnt, baß biefelben gewiffermaßen gu bem ftebenden Inventar bes Unter=Schat: wa fieben Jahren, in eine Schiegaffaire amtes gezählt wurden, mahrend ihre verwidelt, bei welcher Patrid Relln in Anwesenheit von Anfang an nur für ei= nen bestimmten 3med in Aussicht genommen war. Als bie Beamten Bunbes-Arfenals fürglich eine Aufftel= Morbes prozeffirt und zu 20 Jahren lung bes borhandenen Waffenmaterials machten, wurde bas Fehlen ber beiben befamen ihn ieboch frei, ba bas Urtheil Ranonen entbedt and bie gwei Offigiere erhielten ben Auftrag, biefelben nach Rod Jeland gurudgubringen.

# Zemperaturfiand in Chicago.

Der Thermometerstand auf ber Betterwarte im Auditorium-Thurm ftellte fich feit unserem letten Berichte wie folgt: Geftern Abend um 6 Uhr 49 Grab, Mitternacht 44 Grab, Morgen um 6 Uhr 44 Grab, und heute Mittag 51 Grab über Rull.

### Someres Unglud.

Ein Urbeiter am Ubwafferfanal getödtet.

Das Berbrechen einer Gifenstange berurfachte heute Bormittag am Abwaffertanal ben Tob eines Mannes und die erhebliche Berletung eines Un= beren. Man mar mit bem Beraufgie= hen bon Steinen an Settion 7 beschäf= tigt, als die den Aufzugs-Apparat hals tende Stange ploglich gerbrach und ein ichwer beladener Gimer baburch auf zwei Arbeiter, Ramens Batrid Forran und G. Gracciano, berabfiel. Bei bie= fer Gelegenheit wurde Forran getobtet. mahrend Gracciano mit fcmeren Ber= letungen an ber Bruft und ben Schuls tern babonfam.

#### Gin infamer Schwindel.

Durch bie geftern erfolgte Berhafs tung bon C. Glien, bes Gefretars ber "National Detective and Conftable Force and Bufineg Union of Financial Protection", ist Postamts-Inspettor Chriftian einem Schwindel auf Die Spur gefommen, ber bereits einen gros Ben Umfang angenommen hatte. Gla fen behauptet, bag er nur ein Unge= ftellter war und als Gefretar bes Schwindel-Instituts ein wöchentliches

Salar von nur \$5 erhielt. MIS 3. Peterson heute bon ber Berhaftung Elfens hörte, begab er fich nach ber Office bes Bunbesmarichalls und überlieferte fich bemfelben mit bem Bemerten, bag er ber Brafibent ber Gefellichaft mit bem langen Titel fei, mah= rend er Elfen als ben leitenben Geift berfelben bezeichnete. Ferner gibt Beterfon an, bag er Elfen die Summe . bon \$3 für feine Beftallung als Ges heimpoligift bezahlte und fich bereit er= flarte, als Praffident des "Concerns" gu fungiren. Er erzielte jeboch feinen petuniaren Profit aus biefem Umte, ba Elfen alle Gelber in die Tafche ftedte, Die er von Denjenigen erhielt, welche bie Unnoncen beantworteten und je \$3 als Mitgliedsgebühr für die imaginare Ge= sellschaft einschickten.

Beterfon murbe unter eine geringe Bürgichaft geftellt und auf fein eigenes Bort bin freigelaffen, um fpater bei ber Gerichtsverhandlung im Bunbesge= richt als Zeuge gegen Glien benutt werben gu fonnen.

Die genannte Schwindel-Gefellicaft offerirte in Zeitungs-Annoncen ihren Opfern gegen Ginfendung bon \$3 Stel= lungen als Agenten für ihre Agentur. Dieje Stellungen erhielten bie hierauf Reflettirenden natürlich niemals. Das ermahnte Beib follte angeblich für eis nen Amtsitern und bie nothwendigen Legitimationspapiere bestimmt fein. floß aber ftets in bie Tafche bes Getre-Gifen fein Schwindelgeschäft burch bie Boft beforate, indem er feine Opfer aur Rorrefpondeng einlub, fo fallt fein Bergehen in die Rategorie ber Berletung ber Postgesete und wird fich berfelbe por bem Bunbesgericht zu berantworten

Seute Nachmittag ftellte fich auch ein gewiffer M. Rothermel beim Bunbesmarichall ein und machte nabere Angaben iiber feine Erfahrungen mit Elfen. Rothermel erflärte unter Unberem, bag Elfen auf Annoncen in gewiffen beutschen Zeitungen bin Sunberte bon Deutschen in berichiebenen Theilen bes Landes beschwindelt habe. Man wird Rothermel beim Brogen ebenfalls als Beuge gegen Glien benüten.

# Die Meadowerofte im Gefängnif.

Seute Bormittag um 11 Uhr erchienen die Gattinnen ber Gebrüber Frant und Charles Meadowcroft im Sountngefängniß, um ihre Gatten gum erften Male feit ihrer geftern erfolgten Inhaftirung zu besuchen. Die Frauen wurden ohne Schwierigteiten zugelaf= fen, ebenfo George G. Bood, ber für rie Berurtheilten bie Burgichaft geleis fiet batte.

Die Befangenen find guten Muthes und erwarten von den Bemühungen ih= rer Abvotaten Die gunftigftenRefultate. "Wir hoffen mit aller Beftimmtheit, bie Weihnachten im Rreife unferer Fami= lien berleben gu fonnen," fagte Frant Meabolocroft zu einem Berichterftatter. "Das Appellationsgesuch wird Bergug eingereicht werben, und fobalb bies geschehen ift, werben wir im "Gu= perfebeas"=Berfahren unfere Freiheit erlangen." Charles Meabowcroft mei= gerte fich, seine Belle gu verlaffen, und überließ es bem Bruber, bie Berichter= statter und andere Reugierige über ihr Befinden in der Gefangenschaft zu informiren.

Auger bag ihnen bie "Bewegungs freiheit" entzogen ift, leiben die Befangenen feinen Mangel. Sie werben bon ihren Freunden und Bermandten mit allem Nöthigen verfehen.

# Bollen fein Sofpital in ihrer Rabes

Gefundheits-Rommiffar Rennolds erhielt heute von ben Grundeigenthümern aus derUmgegend vonWentworth Moe. und 66. Etr. eine Betition, in welcher gegen bie Errichtung bestlnionhofpitals von Englewood auf bem Grundftud Rr. 6646 Bentworth Moe. Ginfpruch erhoben wird, ba man bort ein berartiges Inftitut nicht wünsche. Die Betition, welche etwa breifig Unterimriften enthält, ift eigentlich an ben Ctabtrath gerichtet, wurde aber querft tem Gefundheitsamt gur Untersuchung ber Angelegenheit überwiefen

# Celegraphische Rolizen.

Juland. - BebeutenbeGolbfunde in ber Rahe von Leaboille, Col., baben wieber ungeheure Aufregung hervorgerufen.

Ein entfeslichesUnwetter muthete gestern Abend im nordwestlichen Theil pon Rebtasta; Schnee und Regen gerftorten vielfach den Telegraphenverkehr. Disconfiner Gerichtshofe haben

eine Enticheibung abgegeben, wonach ber Minoifer Orden ber Forfter fein gefetliches Recht hat, in Wisconsin ir= gendwelche Gefcafte zu machen.

Jest find in St. Louis icon 44 Berfonen wegen Betrügereien bei ben er eine ablige Dame hypnotifirt habe, fürglichen Wahlen in Unflagezustand verfest. Es beißt, bag bie Gefammtgabl auf 100 tommen werbe.

- Die Polizei in Jamestown, N. D., welche ben Shearman-Mordfall untersuchte, fand bas Bilb eines ber Mörder im Auge ber tobten Frau ab= photographitt.

- Bu Morristown, N. J., brannte ber vierstödige Babbitt-Blod nieber, in welchem fich bie "First National Bant' und bas Roffe'iche Rleibergeichaft be= fanben, Berluft etma \$100,000.

- Der Thierargt James D. Sopfin in New Port gab ein fehr gelungenes Bantett, bei welchem fammtliche Gerichte aus Pferbefleifch bestanden, mel= chem Raffee folgte. Die etwa 50 Theil= nehmer maren hochbefriedigt.

- Der junge Gim Bowen in Tron, Mla., erichof im Scherz aus Berfeben zwei fleine Madchen, Die ihm bom Wenfter eines Schulhaufes aus frohlich einen Gruß guminften, mit feiner Schrotflinte.

In bem San Franciscoer Chine= fembiertel herrscht wieder einmal eine mabre Schredensberrichaft. Ginbruche, Morbanfalle und Räubereien find bort an ber Tagesordnung. Unter ben Ban= biten find viele frubere Straflinge, welche fich ber Deportation nach China entzogen haben.

- Die Delegaten ber Grubenarbei= ter bes Begirts Pittsburg, welche in Pittsburg eine breitägige Ronvention abhielten, vertagten fich, ohne daß fie bie Berantwortung bafür übernehmen wollten, ju einem Streit gegen bie 55 Ments Robniffala ausbriidlich aufginforbern. Es murben inbeg biesbegugli= die Beidlufantrage angenommen, welche in ben einzelnen Organisationen bes Diftritts jur Whitimmung fommen

- In ber "Second National Bant" gu Tolebo, D., erschien ein schäbig ge= tleibeter Menich, ber fich Cam Brown nennt und aus Rugland ftammen foll, ging birett in bas Zimmer bes Bant= prafidenten George 2B. Davis und verlangte Gelb, wibrigenfalls er au= genblidlich eine Bombe schmeißen wer-Le. Er wurde follieflich festgenommen, und bie "Bombe", welche er brobend in die Sobe gehalten hatte, entpuppte fich als eine in Papier gewickelte

Apfelfine. Reb. J. T. Sweeneh bon Colum= bus, Ind., welcher unter Prafibent harrifon ameritanifcher Generaltonful Staatsfefretar in ber Bunbeshaupt- raumig genug, um 900 Berfonen ftabt eine mit 300,000 Unterschriften gleicher Zeit barin prufen gu tonnen. driftlicher Damen bebedte Betition an den türkischen Gultan um Freilaffung bes zu lebenslänglicher Berbannung in die Dafe Feggan (Wiifte Sahara) ber= urtheilten Armeniers Sahag Mabbiffian, welcher früher für bie armeni ichen Miffionare in einer Stadt im Innern ber Türfei unterrichtete und un= idulbigermeife in ben Berbacht ge= bracht murbe, an einer Berichwörung gegen bie türfifche Regierung betheiligt

- Es wird von New York und Wafbington aus gemelbet, bag bie Obbfellows, bie Phthiasritter und bie Zemperengfohne bon ber romifch=fatho= lifchen Rirche mit bem Banne belegt worden find, obwohl das biesbegiigliche Defret noch nicht öffentlich befannt gemacht morben ift. Der Erlag ift übri= gens nur eine Bestätigung beffen, mas icon feit Jahren in ber tatholischen Rirde bezüglich aller gebeimen Gefell= ichaften gilt, welche nicht gerabezu bon ber Rirche fanttionirt worben find, und bat auch nur barum befonberes Intereffe, meil bor Rurgem verlautete, Die fatholische Rirche habe von allen gebei= men Gefellicaften mit Musnahme ber Freimaurer biefen Bann entfernt.

# Ausfand.

- Un ber bor einiger Zeit an bie amerikanischen Blatter telegraphirten Nachricht vom Gelbstmord ber jungen Gattin bes Raifers von Ghina ift, wie jest gemelbet wirb, fein mahres Wort.

- Bei einem Rrawall zwischen Regierungsfoldaten im füdbrasilischen Staat Rio Grande bo Sul wurden viele Soldaten getöbtet ober verwundet. Gine Ungaht ber Leute befertirte.

- Wie aus Berlin mitgetheilt wird, iff ber Bericht bes Rommiffars Bermuth über Die Columbifche Beltaus. ftellung fertig, und in nächster Woche werben 2000 Exemplare bes Berichtes gur Bertheilung gelangen.

- Morgen über eine Boche ift Glab= ftones Geburtstag, und die in Paris anfäffigen Armenier wollen ben gro-Ben britifden Staatsmann einen Relch verebren, in Unerfennung feines Auftretens gegen bie Graufamteiten ber

- Der ruffifche Staatsrath wie bie St. Betersburger "Novofti" melben, eine Erhöhung bes Ginfuhr= solles aufBaumwolle guigeheißen. Dies geschah mabricheinlich auf Beranlafjung ber Baumwollpflanger in Turte: ftan, welche fich über ben Mitbewerb ber ameritanifden Baumwollpflanger be-

fcwwert hatten. - Die in beutschländischen Blat tern erschenen Refrologe für Robert Louis Stevenson, welcher, wie berichtet, in Samoa gestorben ist, verrathen beutlich die Erwartung, daß sein Tod eines ber Haupthindernisse für die weitere Musbebnung beutiden Ginfluffes | Rr. 1470 Fulton Str., gebracht.

auf jenen Infeln aus bem Weg ge= raumt habe.

Ingannober wurde ber antifemi Reichstagsabgeordnete Leuß fculbig befunden, Deineib begangen gu haben, indem er gemiffe auf Chebruch lautende, in ber bon Dr. Schnut angestrengten Scheibungsflage enthal= tene Beschulbigungen ableugnete, und er murde ju brei Jahren Buchthaus und gu Sjährigem Berluft ber burgerli= chen Chrenrechte verurtheilt.

Der Sprachlehrer Czeftone Cannti in München, welcher unter ei= ner Angahl Anklagen prozesfirt wurbe, unter Underem auch, wie ichon erwähnt, unter ber Beschuldigung, bag um fie gu beirathen und ihr Bermögen zu erlangen, wurde zwar bon ber Untlage unsittlichen Lebenswandels freigesprochen, aber ber Fälschung und bes "Berstoßes gegen die öffentliche Ordnung" schuldig befunden. Das Ge= richt verurtheilte ihn gu. 3 Jahren Buchthaus und fünfjährigem Berluft ber bürgerlichen Chrenrechte.

#### Lofalbericht.

### Reformftrebungen.

Intereffante Situng der "Civic federation."

Gine große Angahl bon Romitebe= richten lag der "CiviciFederation" in ih= rer geftrigen regelmäßigen Sigung bor, welche im "Great Northern Hotel" abgehalten wurde.

Der mit ber Untersuchung bes Milch= handels betrauteSpezial=Ausschuß em= pfahl, auf bie Ginfegung bon Staats= beamten hinguwirten, welche bie auf ben Martt gelangende Milch genau un= tersuchen und ihre Reinheit prüfen fo!=

Der Ausschuß zur Untersuchung ber hiefigen Bacftuben berichtete, bag bon 55 inspigirten Urbeitspläten 50 in fa= nitarer Begiehung gar Manches ju wünschen iforig liegen. Es wird eine firengere Beaufsichtigung ber Bacftuben feitens der städtischen Gefundheits= beamten empfohlen.

Muf Empfehlung bes Musschuffes ur Munizipal-Angelegenheiten wurde beschloffen, an Manor Hoptins bas Er= juchen zu richten, allen folchen Schant= wirthen Die Ligens gu entziehen, welche in ihren Lotalen in Nebenräu= men Sazardipiele bulben.

Der Schul-Ausschuß berichtete über ben schlechten Buftanb ber Schulgebaus be in ber 24. Ward.

Er=Richter Bincent fam auf bie Wahlbetrügereien zu sprechen und pro= bezeite, bag biefes Mal eine Angahl Wahlfrevler nach bem Zuchthause ge= ididt werben murben.

### Die erfte Brufung.

In einer geftern Abend abgehaltenen Sigung beichlog bie Polizei=Rommif= fion, die erfte Brufung ber noch nicht gehn Jahre im Dienfte befindlichen Bo= lizeibeamten ohne Unterschied des Ran= ges am 29. b. M., alfo morgen in 8 Tagen, im Gebäube ber Beftfeite= Sochicule, Monroe nahe Salfteb Str., in ber Turfei war, übergab bem borgunehmen. Diefes Gebaube ift ge= Man hat bon bem Plane, bon allen Polizisten eine besondere Applitation zu berlangen, Abstand genommen, fo bağ alle unnöthige Zeitverfäumnig ber= mieben wird.

# Der Difhandlung befduldigt.

Gegen herrn Ebward 2. C. Morfe, ben Borfteber ber an 90. Strafe und Escanaba Abe. gelegenen Phil. Cheriban Schule, ift eine Unflage megen Mighandlung eines Schülers angeftrengt worben. 21s Rlagerin fungirt Frau Alexander Bedermann, wohn= haft Nr. 8904 Commercial Abe., beren achtjähriges Söhnchen von Herrn Morfe angeblich ein wenig zu berb burch= geprügelt murbe. Der etwas heftig beranlagte Lehrer foll ben Rohrstod mit folder Behemeng in Unwendung gebracht haben, baß bie Sanbe bes Rnaben noch heute blutige Strimen aufweisen. Die Berhandlung bes Falles wird por Richter Quinn ftattfinben.

# Die deutsch-ameritanischen Rinder.

und Frauendore. Die biesjährige Beihnachtsfeier ber beutsch=ameritanischen Chorschule für Damen und Rinber, welche fich unter herrn und Frau Ragenbergers bor= trefflicher Leitung gu einem ungweifel= haften Erfolge und gum Günftling bes Bublifums emporgefchwungen bat, wird morgen Abend, am 22. Dezem= ber, in Sperbers Salle, an ber Blue Jeland Abe., zwischen 21. und 23. Strafe, abgehalten werben. Das für biefe Gelegenheit aufgeftellte, interef= fente Programm lautet, wie folgt:

Erfter Theil-Deutide Bieber. Stimmt an mit bellem boben Rlang. Mutterfprache. Damen-Quartett-

al "Strande" . Otto Cob b) "Das einfame Rosfein . Orto Cob Grau Ragenberger, Fran Jeik, Fir. Rlos, und Frl. Bottner. Das Laubenhaus. Spischen, Spischen, tang einmal. Die Operette: .8 millingsich mefter ne

Moge ein Jeber, bem noch bas Berg schlägt für beutsches Lieb und beutsches Wefen, burch feine Gegenwart bei bem befagten Wefte biefe Thatfache beweifen und ben beutschen Frauen und Rinbern, bie mit fo großer Luft und Liebe bie berrlichen Beifen unferer Jugend= geit im Aboptiv=Baterlande pflegen, fo=

wie bem unermilblichen Leiter berfels

ben feine bolle Unerfennung zollen. \* Un ber Ede ber Fifth Abe. und Ranbolph Sir. brach ber Buchhalter M. Kirkland gestern infolge plöglicher Ertrantung fraftlos gufammen und jog fich bei bem Falle eine flaffenbe Wunbe über bem linten Muge gu. Der Berlette, ber bei ber Mational Life Injurance Co." angestellt ift, murbe in einer Drofchte nach feiner Wohnung,

#### Bahlreiche Anflagen.

Die Großgeschworenen gehen gegen die Wahlfrevler vor.

Die Groggefchmorenen erhoben geftern gegen 26 Perfonen Untlagen megen Berichwörung jum Brede bon Bablbetrügereien im 24. und 30. Bes girle ber 34. Bard (Rofeland und Beft=Bullman). Unter ben in Untlage= guftand Berfetten befinden fich auch fechs Polizeibeamte, nämlich ber Gergeant Michael Malone und bie Boltgi= pten B. J. Balfh, J. J. McGrath, Batrid U. Bladwell, George Storms und Fred U. Solger. Diefelben follen bei ben Unruhen und Gewaltthaten, welche am Wahltage an ben besagten Stimmplagen bortamen, ihre Pflicht bernachlässigt und ruhig zugesehen ha= ben, wie zahlreiche Wähler an ber Aus= übung ihres Stimmrechts gewaltsam berhindert murben. Die Ramen ber übrigen Ungeflagten find: John Finn, Michael Rummage, D. S. Chapman, Dennis Mahonen, Jerrh Gullivan, Ba= trid Charles, Jerry Stapleton, Di= chael Queenans, William Sweenen, Batrid Cahill, James Barry, James Rhan, Charles Cannon, S. Onerod, "Col." Burte, J. Lhnan, R. For, Chas. Rlein und R. G. hogan, lauter profeffionelle Polititer.

DieBahl-Rommiffare Babenoch und Meier ericbienen ichon am Bormittag in Begleitung bes Chef-Clerts Berg bor ben Grobaeschworenen und legten bie Wählerliften und fonftige Dotumente bas 24. Begirfs ber 34. Warb bor. Rach genauer Prüfung Diefer Schriftstude murben biefelben ben

Wahlbeamten wieber gurudgegeben. 3m Laufe bes Tages wurden Boli= zeichef Brennan, Inspettor hunt und bie Rapitane Rane und Powers por bie Großgeschworenen gitirt und barüber befragt, mas fie über bie Guspendi= bes Lieutenants Baffett am rung Wahltage müßten.

Gin gewiffer S. G. Sowe, welcher in bem Saufe Dr. 10,200 Jefferson Str. wohnt, fagte aus, bag er am Bahl= tage verhaftet wurde, weil er bie Rum= mern ber Polizisten notirt hatte, melche ihre Pflicht bernachläffigten. 2113 ber Fall imBolizeigericht gur Berhandlung tam, sei Inspettor Hunt als Rla= ger gegen ihn aufgetreten. Trot ber Thatsache, baß 15 achtbare Bürger bezeugt hatten, bag er nichts Gefehwibri= gethan habe, fei er bon Richter Quinn für ichulbig befunden und mit einer Gelbbuge bon \$10 belegt morden.

Ferner wurden etwa 25 Frauen bernommen, welche in rechtmäßiger Beife als Stimmgeberinnen im 24. Begirte ber 34. Ward regiftrirt maren, aber nicht gur Stimmabgabe guge= laffen wurden. Much follen biefetben brutal behandelt worben fein. Gine Menge anberer Zeugen machte noch Musfagen über Gewaltthaten an ben

besagten Stimmplagen. Mis die Großgeschworenen in ber geftrigen Sigung mit ber Untersuchung ber Bahlbetrügereien im 8. Begirt ber 7. Ward begannen, ftellte es fich beraus, baß ber bes Diebftahls bon Stimmgetteln beschuldigte Bablrich= ter George Lubiger bie Stadt perlaffen hatte. Es wurden jedoch fnater bier Beugen in Diefer Angelegenheit vernom=

men. Benth C. Saftings, welcher ber Er morbung bes Anwaltes Ebward P. Silliard im Roofern=Gebaube beschul= bigt ift, murbe ebenfalls in Untlage= auftand berfett.

### Lefet die Sountagsbeilage der Abendyoft. 3ft es ein Berbrechen, feinen Heber-

gieber ju beniten ?

Gin merfwürdiger Befehl murbe ge= ftern bom Boligei-Sauptquartier aus an bie Borfteber ber berfchiebenen untergeordneten Stationen ber hiefigen Polizeimacht verfandt. Diefer Befehl lautet etwa wie folgt:

"Weisen Sie Ihre Poligiften an, ein icharfes Muge auf junge Leute au haben, trelche fich ohne Uebergieber auf ben Strafen umbertreiben. Diefe Leute find nichts merth."

Ueber ben 3wed biefes Befehls befragt, erflärte Silfs-Polizeichef Riplen, bag bie Poligiften auf Uebergieber-Die be aufpaffen follten, welche mahrend biefes Winters bie Stabt beimfuchen fonnten und gewöhnlich in Sotels und Reftaurants ihr Unmefen treiben. Es fenn fich bierbei aber ereignen, baft mancher Unichulbige, ber gufällig über feinen lebergieber verfügt, als vermuth= licher Dieb betrachtet wird, indem er nach bem obigen Befehl ber Richtbefit eines Uebergiehers gemiffermaßen gu einem Berbrechen geftempelt wirb.

# Riederziehendes Aefühl.

Das hier gegebene Portrait ift bas von frau J. 211. Bender, welche an der alten Port Road in Micetown, Da., wohnt. Sie bes fand fich feit vielen Jahren in fehr



Schwäche ver-Kopfweh, heftigen Rudenschmergen, Schmergen im gangen Korper, und bedenflichen Mierenbefchmers

3hr Blut war in fo fchlechtem Buftand, daß die Mergte Waffer-fucht befürchteten. Beinahe entmuthigt, versuchte sie Lydia E. Pinkhams Vegetable Compound, und zu ihrem großen Er. staunen machte es aus ihr eine ge-funde frau. Sie wunscht jest ben frauen der gangen Welt gu em-pfehlen, das Degetable Compound ju nehmen und gefund ju werden.

### Stadtrathefikung.

Kein Prohibitions-Diftrift auf der Mordfeite.

Die diesbezügliche Ordinang wie. derum abgelehnt.

Maddens Rudtritt pon der republic fanischen Mayorstandidatur.

Die geftrige Extrasigung bes Stabt= raths, in welcher Alb. Rhan an Stelle bes befanntlich nach New Yort verreis ften Dagors ben Borfit führte, mar nur bon turger Dauer und bot im Bergleich mit ber regularen Gigung am Montag wenig Gegenstände bon allgemeinem Intereffe. Ein lebhaftes Tempo nahm die gestrige Berhandlung erft an, als über Die Ordinang abge= ftimmt werden follte, welche in bem bon Biffell Str., Seminary Abe., Belben Moe. und ber Allen füblich bon Mebster Abe. begrengten Territorium einen Probibitionsbiftritt fchafft. Der bon Alb. Rahler eingereichte Minoris tätsbericht bes Ligenstomites empfahl bie Unnahme ber Berordnung, mahrenb in bem Majoritätsbericht bie Ablehnung befürwortet worben war. Deit großem Gifer legte fich Alb. DeBillen für ben Minoritätsbericht in's Zeug. Er wies barauf hin, bag ber betreffenbe Stadttheil ein Refibeng biftritt fei, in welchem fich außerbem biele Rirchen und Schulen befänden. Alb. Robbe ber= trat ben entgegengesetten Standpuntt. Die Abstimmung ergab bie Ablehnung ber Brobibitionsbiftritts-Ordinang. Dafür ftimmten 32 Albermen, bagegen 28. Da aber eine Mehrheit fammtlis cher Stadtrathsmitglieber, alfo 35 Stimmen, erforberlich waren, fo reichte bie Unterftügung ber 32 Albermen nicht

aus, und bie Orbinang war abgelehnt. Für die Ordinang ftimmten Die folgenben Albermen: Beft, Smith, Mabben, Sepburn, Wall, Martin, Campbell, Rahler, Stanwood, Ramerling, Rhan, Lammers, Goffelin, McGillen, Brachtenborf, Bed, Currier, Riefnede, Chapman, Saple, Bigane, Mulcahn, Utefch, Merchant, Francis, Roble. Rerr, Mann, Shepherd, Sowell, D'= Reill (34. Warb) und Chabwid.

Dagegen: Epftean, Coughlin, Deift, D'Reill (7. Barb), Coofe, Morrifon, Slepida, Bibwill, Rhobe, Dorman, Engel, Watfon, Rnowles, Reats, Schermann, D'Connor, Brennan, Ma= honen, Bowers, Sage, Chlert, Muel= hoefer, Schöndorf, Relly, Larjon, Fints ler, Schlake und Rung.

Bom Strafentomite ber Gubfeite lag bem Stadtrath eine Empfehlung bor, welche auf Mib. Bepburns Antrag angenommen wurde. Darnach ift ber Manor und Romptroller ermächtigt, mit ber Minois Central Bahn einen Miethstontratt für den am Fuße ber Randolph Str. unterhalb des Biadut= tes gelegenen Streifen Landes abau= schließen, vorausgesett, daß die Stadt fich bas Recht vorbehalt, ben Kontratt mit fechsmonatlicher Ründigung wieder losen zu konnen.

Alb. Campbell ftellte bie Orbinang, durch welche bie Ligens für die fleinen Milchandler abgeschafft wird, gur Berathung und beantragte Unnahme ber Berordnung mit gleichzeitiger Gin= fügung eines Umenbements, bag bie Bis gens fünftig nur \$1, anftatt wie bisher \$10 betragen foll. Der Untragiteller befürwortete fein mit, baß auf Diefe Beife Die fleinen Milchhandler entlaftet und Diefelben burch die \$1-Lizens unter die Regula= tionen bes Gefundheitsamtes gebracht werben. Die Ordinang wurde in Dies fer amenbirten Form angenommen.

Das Finangtomite reichte feinen Bericht in Bezug auf Die Berwilligung bon \$3000 für die Polizeiuntersuchung gufammen mit bem bon Mib. McGillen unterzeichneten Minoritätsbericht ein, welch letterer bie Ablehnung ber Forberung befürmortet. Die Mehrheit bes Finangtomits bagegen empfiehlt bie Bermilligung unter ber Bebingung, bag bas ganze Polizeikomite, nicht blos der bon Alb. Rerr geleitete Unterausschuß, bieUntersuchung leiten folle. Die bcis ben Berichte werben in ber nächften, am Donnerftag nach Beihnachten ftattfinbenben regelmäßigen Gigung gur

Berhandlung fommen. Eine fleine Brivat-Senfation rief MIb. Mabben geftern Abend im Stabtrath burch ein Zirfular hervor, welches er ben Bertretern ber Preffe gur Ber= öffentlichung einhandigte, und in bem er bie formelle Erflärung abgiebt, bag er auf feine Randibatur für bas Da= porsamt gu Gunften George B. Swifts bergichte. Daß biefer plogliche Frontwechsel fowohl unter ben republifani= ichen Freunden Dabbens wie unter feis nen politischen Gegnern große Ueberraschung hervorrief, ift leicht erklärlich, namentlich angefichts bes Umftanbes, bag ber Genannte als ber ftartfte Geg ner Swifts gilt und bie gwifchen Bei ben beftebenbe Rivalität bie republitas nifche Partei gu gerfplittern brobte. Mis Grund für feinen Rudtritt giebt MIb. Mabben an, bie Enthullungen über gewiffe Bortommniffe bei ber Wahlbehörde hätten ihn zu ber Ueber= zeugung geführt, baß Swift ber that= fächlich erwählte Manor Chicagos fei. Es fei augenscheinlich mit ben Stimm= getteln in gefehwidriger Beife manipulirt worden, und unter biefen Umftanben halte er Beren Swift für ben logischen Ranbibaten ber republifani= schen Partei. Sober als bie Ehre, Burgermeifter bon Chicago gu fein, hober als bie Buniche feiner Freunde ftebe ihm bie Reinheit und Beiligfeit ber Mabl.

Durch biefen augenscheinlich ehrlich gemeinten Rücktritt Mabbens wirb auf republitanischer Seite bie Bahn für Geo. B. Swift frei.

\* Wie es heißt, follen fammtliche bis= herige Clerts, in ber Diffice ber Bahlbes horbe entlaffen und burch neue Angeftellte erfest werben. Die Unterfudung über bas Berichwinden ber Rontroll-Liften und bie Beidabigung ber Stimmgettel-Badete werben als Grund für biefen Schritt angegeben.

### Unficherheit an der Rordfeite.

Einbruchsdiebstähle und Rauban: fälle noch immer an der Tagesordnung.

Die hoffnung ber Bürger, daß burch bie erft lürzlich erfolgte Berhaftung mehrerer Mitglieber ber berüchtigten "Martet Stragen-Bande", bem Treiben ber Wegelagerer, Ginbrecher und Diebe auf ber Nordfeite vorläufig ein Ende gemacht fei, hat fich leiber in tei= ner Beife erfüllt. Das Raubgefinbel fceint auch nicht im Geringften eingeschüchtert zu fein, fonbern betrübt fein "Sandwert" mit einer Frecheit und Ungenirtheit, Die ihres Gleichen fuchen. Mus ben gahlreichen Raubanfällen und Einbruchsbiebstählen, bie mahrend bes gefttigen Tages auf ben berichiebenen Polizeiftationen jur Unzeige gelangt find, mogen nur bie folgenden hervorgehoben merben:

Mis geftern Abend, fury por 9 Uhr. ber Tapegierer Joseph B. Gullivan auf bem Bege nach feiner Bohnung, Dr. 300 State Str., Die Ede von Suron und State Strafe, paffirte, traten ihm ploglich zwei Rerle entgegen, bon benen ber eine mastirt war und einen Revolber ichufbereit in ber Sand bielt, mabrend ber andere einen biden Rnubpel brobend emporhob. Gullivan fonn= e unter biefen Umftanben taum an Wiberftand benten und mußte fich bie Musplunberung ruhig gefallen laffen. Nachbem ihm die Räuber feine golbene Uhr, nebft Rette, fowie einige Dollars in baarem Gelbe abgenommen und ihm noch ben wohlgemeinten Rath gegeben hatten, sich ruhig zu verhalten, falls ihm fein Leben lieb fei, eilten fie in nördlicher Richtung babon und waren bald aus ber Schweite berichwunden. Der Beraubte aber begab fich fofort auf Die Boligeiftation an ber Dit Chicago Abe., wo er fein Abenteuer und eine Beschreibung feiner Ungreifer gu Prototoll gab. Bon ben Lekteren bat bis ber, trot aller Rachforschungen, teine Spur entbedt werben fonnen. Chenfo erfolgreich, wie biefe Ritter bon ber Strafe, war ein Ginbrecher, ber geftern Nachmittag ber Wohnung bes Er-MI= bermann M. Botthoff, Rr. 67 Miller Strafe, während ber Ubwefenheit ber Familienmitglieber einen Befuch abstattete. Der freche Rerl hatte bie Sin= terthür bermittelft eines Nachtschluffels geöffnet, und die Zimmer bes Saufes auf's Gründlichfte burchfucht. Gammtliche Schränte, Rommoben und Schubladen waren erbrochen und ber Inhalt in wirrem Durcheinander auf bem Fußboben umbergeftreut worben. 2lugenscheinlich war ber Dieb mit großer Gemuthlichfeit ju Berte gegangen. Geine Beute bestand aus berichiebenen Rleibungsftuden, werthvollem Gilber= gefchirr und \$25 in baarem Gelbe, bas in einer Rinberfparbuchfe enthalten war. Much in biefem Falle find bie Bemühungen ber Polizei, bes Thaters habhaft zu werben, bis gur Stunde völlig erfolglos verlaufen.

# Beamtenwahl.

Die Augusta Frauen Loge Nr. 5, D. D. S. G., hat in ihrer letten Beneralberfammlung die folgenden Beamten erwählt:

Er-Prafidentin: Louise Sartmann; Prafibentin: Johanna Beubach; Bige-Prafidentin: Raroline Sauff; Setretarin: Runigunde Range. Finang-Sefr .: Bauling Brandis: Schahmeifterin: Anna Saafe;

Wührerin: Anna Dietrich; Innere Wache: Jatobine Behrens; Meußere Wache: Helena Schnell; Finang=Romite: Maria Margaretha Martel und Louise

Gleprai; Bermaltungsrath: Cophie Rehls, Gleonora Wifchhöfer und Chriftina

Dieloge halt ihre regelmäßigen Berfammlungen an jedem 2. und 4. Mon= ag im Monate in bem Hause Nr. 183 Dit North Abe. ab.

### Lefet das Sonntagsblatt der ,Abendpoff. Adtung "Coldatenbund!"

Der neugegründete "Golbatenbund" wird feine nudbite Berfammlung am tommenben Sonntag, ben 23. Dezem= ber, um 3 Uhr Rachmittags, in feinem Bereinstotal, Rr. 1721 Milwaufee Abe., abhalten. Alle Freunde und Betannte, bie im alten Baterlande ben bunten Rod getragen haben, find herglichft eingelaben, an Diefer Berfamm= lung gu erfcheinen und fich bem Golbatenbunbe anguichließen, zumal man mabrend biefes Monats noch fehr billig als Mitglied aufgenommen wirb.



meiner Starte ift vollfommene danung. 3ch gebrauche ben achten Johann Soff'ichen Dalgertraft und finde, bağ er mir fehr biel gur gefunden Berbauung und Uffimilirung ber Rahrung hilft."

(ge;) Engen Canbom. Geib auf ber But vor Rachahmungen, Der achte Extraft tragt ben Ramensjug

Johann Hoff auf der Ctifette am Flafchenhale. Einer & Mendelfon Co., Alleinige Agenten, Rem York.

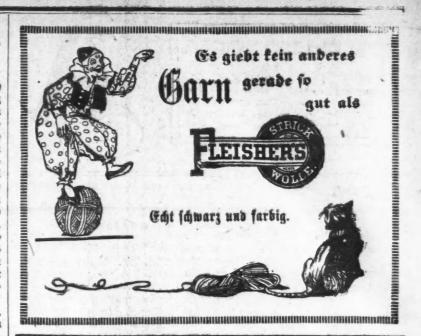

### Deutfche Boltstheater.

hörbers halle. Die Direktion biefes Theaters ift ftets beftrebt, bas Befte bes Beften au bieten und bas Repertoire fo abwechslungereich, wie möglich ju gestalten. Sie fieht fich in biefem Bestreben von ber Gunft bes Bublitums unterftutt, was die allsonntäglich gut besuchten Saufer und ber reichlich gespendeteBei= fall bezeugen, fo auch am letten Conntag, wo ber Beifall fein Ende nehmen wollte. Für ben tommenben Sonntag, ift bie reizende tomifche Oper bon Boilbien "Die weiße Dame" auf ben Spielplan gefett worden. Ueberall, mo bas Bert bes genialen Romponiften gur Aufführung gelangte, eroberte es bie herzen ber Buborer im Sturm burch eine einschmeichelnben Melodien. Aber nicht allein bie Mufit, auch bie feffelnbe handlung bes Gerbeichen Dialogs er= halt die Zuschauer bis zum letten Augenblid in reger Spannung. Der mu= fitalische Theil bes Wertes ift vom Ra= pellmeifter Stou borguglich einftubirt, damit die Oper gut und des Romponiften würdig über die Bretter gehe. Mus Gefälligfeit für bie Direttion hat ber Concordia Gefangverein, welcher fich wie befannt bes beften Rufes an ber Submeftfeite erfreut, feine Mitmir= tung jugefagt und wird bie Chore fingen. Es ift fomit ber Borftellung bas efte Prognostiton zu stellen, zumal bie fzenische Ausstattung eine gute fein wird. Das Muge bes Befuches burfte namentlich burch bie malerischen schot= tijden Roftume erfreut werben. Das rum moge Riemand verfaumen, fich am Senntag das treffliche Wert in borbers Salle, Rr. 710-714 Blue 38= land Abe., anzuhören.

### freibergs Opernhaus.

Um nächsten Sonntag bringt Direts tor Ludwig Grobeder bas bubiche Charafterftud mit Gefang "Unter bem Weihnachtsbaum" ober "Die Rudfehr bes Kriegers" jur Aufführung. Das Stud bringt reigenbe Sgenen aus bem frangofischen Boltsleben mahrend ber Beit des großen Feldzuges Napolegns nach Rugland, in benen Ernft und humor abwechselnd bie Sandlung beleben, und burch bubiche Gefangseiniagen wird bas Intereffe noch erhöht. das Endresultat spielt sich sch unter'm Weihnachtsbaum ab und wird fomit nicht berfehlen, Jung und Mit in bie gehörige Feststimmung ju berfegen.

Columbia-Balle. Ein bolles haus und reicher Beifall belohnte am letten Sonntag bie mubebolle Aufführung ber Operette "Der Rattenfänger bon Sameln", und ermuthigt burch biefe Gunftbezeugungen, bringt bie Direttion nachften Sonntag ben Schönthan'schen Schwant "Der Raub ber Sabinerinnen" mit herrn Mormfer in ber Barthie bes Schmierendirettore Emanuel Striefe gur Aufführung. Das Stud wird burch paffende Gefangseinlagen verschönert merben. - Um nachften Dienftag fin= bet gur Feier bes Beihnachtsfeftes eine Extra-Borftellung ftatt.

# Murora Tarnballe.

"Ontel Toms Butte", Diefes Stud, welches auf faft allen Buhnen ber Belt Beifall gefunden hat, wird am nächften Sonntage in obigem Theater mit brillanter Ausftattung jur Aufführung tommen. Der Quarteit-Rlub "Dr pheus" hat aus befonderer Gefälligfeit feine Mitwirtung zugefagt, fo bag un-zweifelhaft bem Bublitum ein großer Benug bevorfteht. Die Sauptrollen liegen in ben Banben ber Damen The reje Frede, Laura de Mojean, Ratie Werner, fomie ber herren Eduard Schmig, Carl Richter, Rubolf Roch, henry Rluge u. U. m. Bahlreiche Driginalgefänge und Regertange werben jur Darftellung gelangen. Man refer= bire fich bie Gige bei Betten.

# Weihnachtefeier.

In ber großen Turnhalle ber beutich englischen Atademie von Profeffor &. Schutt wird heute Abend eine gubiche Weihnachtsfeier ftattfinden, an ber fich Die Eltern und Familienangehörigen bet Schüler in aroger Bahl betheiligen werben. Das Programm ift mit grofer Sorgfa't jufammengeftellt und bietet eine reiche Fulle von Unterhaltungen ber berichiebenften Art. Deutiche und englische Detlamationen. Gefangsaufführungen, Turnübungen und lebende Bilber werben in bunterReihenfolge mit einander abwechseln. Das Publitum ift berglichft gu Diefer Feier eingelaben.

\* Die Mitglieber bes Boligei-Departements und Die Angestellten mehrerer anberer ftabtifder Abtheilungen erhielten geftern ihr Gehalt für ben Monat Robember ausbezahlt. Rompt= roller Jones glaubt jest im Stanbe ju fein, fammtliche rudftanbige Gehalter, einschließlich bes Dezember-Salairs, noch bor Weihnachten entrichten gu ton-

Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsanwalt herr Jens Q. Christenfen, Zimmer 12-14, Ar. 95 5. Ave.

G. L. — Menn die Sache von großer Bebentung ist, wird unser Rechtsbetather Sie am Sonntag Vormittag in seiner Wohnung — 410 Ahland Poulevard — emplangen. Menn es sich aber, wie es scheint, für Sie nur darum bandelt, eine bereits im Ariestaften beautwortete Frage noch einnal mindlich beautwortet zu haben, bann ivoren Sie sich liezer den Weg. Die mindliche Antwort würde dieselbe sein, wie die gedruckte.

A. — 1) Gie tonnen ben Rachbarn zwingen, eine Dadrinne anbringen zu laffen und tonnen ibn außerbem auf Schabenerjat verflagen. — 2) Der Stadelgaun ift nicht erlaubt.

Sachelgann in nicht ertaust.

6. T. — 3ft bas, mal Sie Wettrennen" nenner nicht ein Glidsspiel? Wenn nicht, dann föunen Si den Kombinationis-Spieltisch ohne Zweisel impor tren laffen. Unter weche Kategorie des Jostfacis derzielbe fallen würde, fönnen wir Ihnen indesse nicht sagen, ohne zu wiffen, wie und woraus das Ling gemach in. Und jelbs, wenn wir dies wus-ten, fonnten wir Ihnen doch wohlt kaum jagen, wie die Zollbeamten das Instrument klasskisten witchen. die Zollbeauten das Instrument Kasskisten weiteben.
A. M. — Bir haben burchants nicht irgendvolde Anspielungen auf ein gartes Berhäftnist zwichen. Ihre der Archaftnisten von Ihren Beanland ung anzunehmen, das ein joliches Berhältnis besteht, und wenn es bestände, das un zu ficherlich nichts an. In unserer Autwart is durchaus nichts ginige des un zu sicherlich nichts an. In unserer Autwart ist durchaus nichts ginigen den Beilen zu leien, voie Sie mit ungerechter Gutrüftung bebaupten. Ihnstäde ist, das Sie ein "Boording Sowie" im Sinne des Geseges baben, und das Sie derechtigt find, die gan zie Hode Ihres Boarders sin rückennichen Sinne ihr jedes Dauss in "Boarding Jowie", doo nan gewerdsmäßig, d. b. um daburch etwa zu derbieren, Leute in koft nimmt. Was in aller Betieft dabei von "Anspielungen auf ein zures Berdaltsnis" zu entbeden?
R. J. — Die Antwort auf Ihre Frage sinden Sie

DR. 3. - Die Antwort auf Ihre Frage finden Gie oben.
Ro. 327. — Wir fürchten, bag Sie im falle einer Klage ben Kürzeren ziehen würden.
Th. S. — Sprechen Sie, im dem angegebenen Tage bor, aber Bormittags zwifchen lo und 12. A. B. — Nein; aber gieben Gie bei ber Ausfertingung bes Teffannents lieber einen Rechtsauwalt gut Rathe. Die Cache ift bier, was Zengen u. f. w. anbelangt, eine gientich verwidelte. Aller. B. — Es handelt fic bei ben Religions-freiheits-Gefegen in Ungarn vor Allem um die Be-rechtigung, Mifch-seben einzugeben, welche geieklich in gleicher Beile giltig find, gleichviel, ob die Trau-ung eine firchliche ober lediglich eine zivile ift. Als-heres ift dis jest nicht darüber mitgetheilt worden.

### Beirathe-Licenfen.

Folgende heiraths-Ligenion murden in der Office bes County Clerts ausgeftofft:

Audolph Schulz, Afna Bollert, 27, 24. William Anter, Antonia Beder, 27, 23. Jojebb Louent, Aggie McKean, 26, 28. Richolans Aubn, Unna Hiermann, 24, 24. William Gorbon, Elizabeth Cook, 26, 5, 7eeb Bolf, Annie Kulmann, 34, 34. Albert Glover, Alnie Kreitmann, 32, 22. unium Gordon, Gizabeth Goot, 26, 21.
Ares Boff, Unnie Kuffmann, 34, 34.
Albert Glover, Minta Breifman, 32, 22.
Prinso Siegert, Kotte Debrick, 42, 47.
Charles Garneuter, Emma Moore, 28, 21.
Garl Hollgrift, Schma Garlion, 23, 26.
Hilliam Cloer, Margaret Bohf, 31, 33.
Minarda Senger, Helm Obfeber, 29, 26.
Geeil Graffis, Beijke Dunn, 22, 18.
Joseph Schunden, Arriberick Morlod, 30, 22.
Subnen Laynood, Sarah De Viele, 31, 29.
Morris Macovich, Celena Celinger, 25, 21.
Petnard Bekler, Ellen Bekus, 28, 25.
Frant Arlington, Jeffe Stilker, 23, 18.
Frant Mound, Minie Stanet, 23, 18.
Frant Mound, Minie Stanet, 23, 18.
Frant Mound, Minie Stanet, 33, 26.
Ongo Frifth, Marie Bloes, 49, 29.
Jabore Treuld, Levine Großmann, 24, 20.
Cle Tobrasion, Annie Bunth, 30, 27.
Charles Cameron, 30 Clein, 29, 19. Jigdore Tengid, Jennie Großmann, 24, 20. Cle Tobiasion, Annie Emith, 39, 27. Charles Gameron, 30 Clion, 22, 19. Sonis Tiemann, Emma Zoulk, 26, 26. Gonis Ichanna, Emma Zoulk, 26, 26. Gonis Johnson, Elija Middelf, 32, 27. George Rena, Joiepbine Kollards, 37, 23. Cto Kion, Mark Berg, 25, 29. Sonis Silf, Guma Efferman, 21, 82. Metanner Murvhy, Pridget Maker, 29, 24. Taulel Camuhel, Marnanna Tolato, 25, 19. Bill Jones, Relie Affion, 24, 21. Joieph Canen, dilba Catlon, 3, 18. John Garffon, dilma Tecke, 35, 24. Csax Kok, Munic Iwacifon, 3, 19. Csax Kok, Munic Iwacifon, 3, 19. Actual Calant, Linguis Landing, 36, 38. John Cana, Cisjie Lotton, 9, 21. Millam Knight, Aba Anight, 25, 26. Actuance Glause, Elia Billon, 33, 39. Otto Schumann, Minnie Rüngener, 24, 18.

# Zodesfälle.

Racftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Cent-fchen, über beren Lad bem Gefundheitsamte zwijchen geftern und beute Mittag Melbung guging: Clara Sagemann, 546 Mefroje Str., 4 J. WdSardt Rubn, 494 Milwonfen Ave. Georg M. Tourber, 255 Webfier Ane., 46 J. Louise Stoffvorf, 222 Carrabee Str., 5 J.

# Bau-Gelaubniffcheine

wurden gestern wie sofgt ausgestellt: A. G. Enders, 480d. Vadstein-Auss mit Bajement, 173 Eugenie Str., \$500c W. S. Bowman, finit stöde, Vackteins Err., \$500c W. S. Bowman, finit stöde, Vackteins Err., \$500c W. S. Bowman, finit stöde, Vackteins Err., \$500c W. S. Gomp, scho Ridd. Badtein-Abahdisier u. Palement, 7291—7211 Er. Lawrence Wee. \$10,401; Order Simons, spec Röde, Vacktein-Babaddiseir, 1975 Etwort Mun., \$2500; M. Bond, Facktein-Flats mit Bajement, 5138 Brinceton Aus, \$5500; A. Err., \$2500; M. Bond, Lidd. Facktein-Flats mit Bajement, 5138 Brinceton Aus, \$5500; A. C. Eberdardisein-Alats mit Bajement, 1440 Bellington Ibe., \$4000; Fron & Relly, 386d. Bradskein-Flats mit Bajement, 1440 Bellington Ibe., \$4000; Fron & Relly, 386d. Bradskein-Flats mit Bajement, 146 Facktein-Flats mit Bajement, 1600 Gentral Barf Aus, \$4000.

#### Martiberidi. Chicago, ben 20. Dezember 1894. Diefe Breife gelten nur für den Großbandel.

Gemüje. Befolantetes Befffgel. Dubner, 7c-73c per Bfund. Truthubner, Be per Bfund. Enten, Be-Re per Bfund. Ganfe, 5c-Be per Bfund. 25 11 8.

Maffard-Enien, \$3.35-\$3.50 per Dugent. Afeine Enteu, \$1.25 per Dugent. Schnepfen. \$1.25 per Dugent. Educoffen. \$1.25 per Dugent. Brairie-affinger, \$4.75-\$3.00 per Dugent. Rebbibner, \$3.75-\$4.00 per Dugent. Putternuts, 60c—65c ber Buibel. Sidorn, \$1.75—\$2.90 ber Buibel. Baltuffe, \$1.25—\$1.50 ber Buibel. Bnttet.

Befte Aubmbutter, Eh per Bfund. Raje. Chebbar, Ic-Bie per Binnd. Limburger, The-Se per Bfund. Schweiger, 10c per Pfund.

Grifche Gier, 19e per Dugenb. Früchte. \$1.50-\$2.75 per Barrel. Beronen, \$2.50-\$1.00 per Kibe. Crangen, \$1.80-\$1.90 per Tibe. Sommer : Welgen.

Binter : Wetjen, Rr. 4 roth, 50c: Ar. 3 toib, 34c. Rr. 2 bart, 57c: Rr. 3 fart, 54c. mais.

Rr. 2 gelb, 45-46c; Rr. 3 gelb, 42r-43fc. Roggen. Rr. 2, 50c-50fc. & 6 fer. Rr. 2 meis, 31c-20fc; Nr., 3 meis, 31c-

Ben. Ar. 1 Timothy, \$10.00—\$11.00. Ar. 2 Timothy, \$0.00—\$10.00.

# Abendpost.

Grideint taglid, ansgenommen Countags. herausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Smifden Monroe und Moamis Str. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Durch untere Trager frei in's Saus geliefert Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei 

#### Mifachtung des Gerichtes.

Da namentlich bie Bunbesgerichte nit Ginhaltsbefehlen und Beftrafungen begen Migachtung bes Gerichtshofes ehr schnell bei ber hand find, so hat er alte Er=Senator und Er=Richter pman Trumbull eine Bill cusgearbei= t, die ihre Befugniffe in Diefer Begie= ing gefeglich feftstellen und beidran= n foll. Der Entwurf enthält folgende auptbestimmungen:

"Die Bunbesgerichte follen bie Gealt haben, alle nothwendigen Gibe gu rlangen und abzunehmen, ober bie ligachtung ihrer Autorität mit Geld= then bon nicht mehr als \$100 und efängnifftrafen bon nicht mehr als ) Tagen zu ahnden. Jedoch foll e Gewalt, wegen berartiger Migach= ngen gu beftrafen, fich auf tein Ber: echen ober Bergeben erftreden, bas if Grund einer Information oder nklage ftrafbar ift, noch auf irgend elche Fälle mit Ausnahme bes Diß= tragens einer Berfon, bie in ihrer egen wart ober ihnen so nabe ift, fie ber Rechtspflege Sinberniffe reiten fann.

"Wer wiffentlich und absichtlich ein Beamten ber Ber. Staaten in ber eberreichung ober Bollftredung eines erichtsbefehles ober einer Borlabung ort, hindert ober ihm Wiberftand leiet, ober einen Beamten ober Bevolliächtigten angreift, schlägt ober verundet, foll einer Unflage unterwor= n fein und im Falle ber Ueberfüß= ing nicht mehr als 12 Monate einge= errt und mit nicht mehr als \$300 ge=

ift merben.

Db biefe Bill allen Unforderungen ttfpricht, mogen bie Rechtstenner entheiden. Sie bedt fich aber jedenfalls it den Anfichten, welche ein fehr groer Theil bes Laienthums über biefen legenstand hat. Wenn beispielsweise ne Berichwörung ftrafbar ift, fo foll= n bie angeblichen ober wirklichen Bermorer verhaftet, unter Untlage geellt und orbentlich prozesfirt merben. is sollte aber nicht möglich fein, erft nen Ginhaltsbefehl gegen fie zu erlaf= n und fie bann nicht nur wegen,, Diß= htung" besfelben, fondern außerbem och wegen Berschwörung zu beftrafen. enn find fie als Berbrecher ftrafbar, erreicht die Gefellschaft ihren 3weck aburch, baß fie bas Berbrechen auf rund ber beftebenben Befege und ittels des vorgeschriebenen Rechtsver= ihrens verfolgt. Taugt letteres ichts, fo mag es im Wege bes Ge= e g e s abgeändert und verbessert wer= Dem einzelnen Richter fteht s entichieden nicht zu, das Schwurge= icht thatfachlich aus ber Welt zu schaf= en und unter bem Bormanbe, eine Ue= ertretung feiner Befehle gu beftrafen,

# Das Unterfudungefieber.

elverfahren abzuurtheilen.

hatfachlich eine bestimmte Rlaffe von

lebertretern ober Berbrechern im Gin=

Go schnell wie bas Wetter, schlägt jierzulande auch bie Stimmung um. Benn alles "buhmt", die Geschäfte gut geben, Die Farmer eine reiche Ernie bor= theilhaft bertaufen, und die Arbeiter feicht gu boben Löhnen Beschäftigung finden, bann find die Ber. Staaten das großartigste Land ber Erbe und unfere Ginrichtungen bie borguglichften, bie ber Menschengeift je ersonnen hat. Beim geringften Miggeschid aber ber= flucht dieses wantelmuthige und un= bankbare Bolt alles, was es foeben noch gefegnet hat. Die Ralamitätsheufler, bie nur bas Schlechte feben, find obenauf. Mit ber Republit ift es nichts mehr, ber Nationalreichthum ift blos humbug, und die Freiheit und Unabhängigtett lediglich Schein. Selbst Die Ruffen, Türken, Egypter und Sin= dus follen vergleichsweise noch gu be= neiben fein.

Mis bie Weltausstellung eröffnet werben follte, mar bie Brahlerei ber ameritanischen Zeitungen gerabezu imerträglich. Das größte Bunder follte nicht die weiße Stadt, sondern die Stadt Chicago fein. Wie die Fremben Die Augen aufteißen würden, wenn fie Die Berrlichfeiten gu Geficht befamen, bie in taum 50 Jahren aus bem Sanbe und Sumpfe berausgewachfen find! 211= le Welt würde bor uns ben Sut abneh= men und gu unferen Fugen figen, um unfere Weisheit eingufaugen. Bas wir geichaffen, wurde ben Bolfern bes Erbballs ein leuchtenbes Beifpiel fein. Mit einem Worte: Go was wie Chi-

cago gabe es überhaupt nicht mehr. Beute ift Chicago bie fcmutigfte, reiglofeste, fchlechtest bermaltete Stadt auf bem gangen Planeten. Der Burgermeifter hat angeblich fein Umt geftohlen, bie Bablbehörde befteht aus lauter Betrügern, Die Polizei ift boll= frandig versumpft und bas Schulwefen fteht auf ber bentbar niebrigften Gtufe. Alle bornehmen Clubs ber Stabt. die sonst bei Coctail und Poter ein beschauliches Dasein fristeten, sind mit ber Ergrundung ber ftabtischen Rormuption beschäftigt. Die guten und beften Bürger, bie fich noch nie ein Gewiffen baraus gemacht haben, nach einer möglichft niedrigen Steuereinschätzung gu ftreben und fich bom Stabtrathe ir=gend ein werthvolles Freibriefchen denten gu laffen, greifen auf einmal

berfolgen zu laffen. Es wird alles untersucht, von den Bahlbetrügereien herunter bis zu den Rellerbadereien. Und je mehr ber Boben burchwühlt wird, auf bem bas größte Bunber aller Bei ten und Banber fteht, besto abicheuli= der wird ber Geruch. Benn ber liebe Bott, ber bereinft Cobom und Gomorrha gerftorte, Chicago fortbefteben lagt, fo muß er in ben legten paar Jahrtaufenden bedeutend milberen Ginnes geworben fein.

Diefes Untersuchungsfieber, wie jebes andere Fieber, ift felbft eine tranthafte Erscheinung. Es ift burch einen jähen Wittewingswechsel hervorgerufen worden, wie eine Schnupfenepibe= mie, und wird fich porausfichtlich ebenfo raich wieber bergieben, wie es ge= tommen ift. Während aber Die Geuche wüthet, wird fie einer großen Ungahl bon Quadfalbern und Martt= fchreiern glangenbe Rahrung berichaf= fen. Wenn felbit im Stadtrathe Die Reformer wie Bilge aus ber Erbe fchie= Ben, und bie berrufenften Gefellen fich als Zeugen gegen die Polizei anbieten, fo fonnen vernünftige Menichen über ben Musgang ber Sache nicht im 3weifel fein. Es wird ein Rarneval für alle rachfüchtigen Schurten werben, und ber Meineib wird in bochfter Bluthe fteben. Ueber ben Standalen aber wird Die Sauptfache, nämlich Die Berbefferung ber öffentlichen Ginrichtungen, gang bergeffen werben, benn bas Gefühl ber Bevölterung wird fich burch bie ungahligen Schmungeschichten gang= lich abstumpfen, und schlieglich wird bie Ueberzougung um fich greifen, baß ein folder Augiasstall auch von einem Ber-

fules nicht gereinigt werben fann. Woran es fehlt, weiß auch ohne Un= tersuchungen jeder halbwegs unterrich= tete Burger febr genau. Weshalb fann man alfo nicht an's Reformwert bet= antreten, ohne einen betäubenden Barm gu machen? Die Polizei foll ja ohnehin gefäubert und bon ber "Bolitit" losgeriffen werden. Desgleichen ift bereits bie Rebe babon, bie "Towns" gang abgufchaffen und bie Steuereinichabung gefehlich zu vereinfachen. Wenn Die Bahlgefege unvollständig find und ben Bahlbetrug ermöglichen, fo fonnen fie ebenfalls mit Leichtigfeit abgeandert werben. Auf alle Falle ift es beffer, etwas zu thun, als blos mit dem Ste= den im Gemülle herumguftobern. Statt "Sensationen zu machen", mogen bie ehrlichen Reformer ihre Zeit und Rraft an die Ausarbeitung guter Blane menben. Daß bas Beutespftem bon Grund aus ichlecht ift, bebarf teines Beweises mehr. Es wird aber niemals grundlich ausgerottet merben, wenn bie Urbeit felbstgefälligen Gensationsmeiern und eigennütigen Polititanten überlaffen

### Unfere Reger-Bevölferung.

Der Benfusbeamte Benry Ganett hat bie Zensuserhebungen über bie farbige Bevölferung ber Ber. Staaten gum Gegenstand einer eingehenden Untersu= dung gemacht und faßt die Resultate feiner foeben beenbeten Arbeit furg, wie folat, aufammen:

"Die Farbigen bermehren fich fchnell, aber doch nicht fo schnell, wie die Weis Ben, und ihre Bahl ift im Berhaltnig au ber ber Beigen im Abnehmen. Die farbige Bevölferung ichiebt fich

immer weiter füblich nach ben fübat lantischen und Golf-Staaten. Gie gieht bas Lund ben Stäbten bor. Der Progentfat von Berbrechern ift

unter ben Farbigen größer, als unter ben Beifen, ber bon Armen (Baubers) minbeftens eben fo groß. Die Bahl ber farbigen Schulfinber

fteht weit hinter ber ber weißen gurud - auch im Berhältnig ber Gefammtbevölkerung - ift aber in ichnellem Bunehmen begriffen."

Indem Berr Gannett auf Gingelbeis ten übergeht, gibt er uns recht intereifante Aufschluffe. Ueber Die Angabl ber Farbigen, Die als Stlaven birett von Afrita ober von den meftinbifchen Infeln nach ben Ber. Staaten gebracht wurden, hat er feine Ungaben gefunden. Die erften berläglichen Daten über Die Argabl und bie Bertheilung ber Farbigen hierzulande bietet ber Benfusbericht bom Sahre 1790, ber intereffante Bergleiche mit bem bon 1890 guläßt. In bem Beitraume bon bunbert Jahren amifchen ben beiben Benfusaufnahmen bermehrte fich Die weiße Bevolferung Diefes Landes bon etwas mehr als 3 Millionen Röpfen auf nahezu 55 Mil lionen, die farbige von 750,000 auf etwa 7,500,000. Im Jahre 1890 was ren alfo die Weißen achtzehn mal fo gablreich als hundert Jahre früher, Die Bahl ber Farbigen bagegen war nur zehnmal fo groß als in 1790. In ans beren Worten: Bor bunbert Jahren bilbeten die Farbigen 19.27 Prozent ber gesammten Bevölferung bes Lanbes, beute nur mehr 11.93 Brogent.

Die nabeliegende Berfuchung, größere Bunahme ber meigen Bebolterung nur auf Rechnung ber ftarten Ginwanderung gu fchieiben, weift Berr Gannett bon fich, und gwar beshalb, weil auch in ben fünf Jahrgebnten 1790-1840, während welcher DieGin= manberung bon Beigen unbedeutenb mar, Die weiße Bevolferung fchneller anwuchs, als bie farbige.

Der Mittelpuntt ber Regerbevoltes rung rudte im legten Jahrgebnt bon ber Nordwestede Georgias nach ber Grenge bon Mabama und Beorgia, einige Meilen westlich von Rome im lehteren Staate und liegt um mehr als 300 Meilen fübweftlich von bem Mit-

telpuntte ber weißen Bebolterung. Bahrend in jedem Staate und Territorium ber Union, ja nahezu in jebem County bes Landes Farbige gefunben werben fonnen, lebt die große Daffe ber Regerbevölferung in ben Gubftaaten. In allen nordlichen und weftlichen Staaten beträgt Die Regerbevolferung weniger als 4 - in manchen weniger als 1 - auf die Quadratmeile, in Louifiana und Miffiffippi bagegen ift mehr als bie balfte, in Gub-Carolina brei Fünftel ber Bevolterung farogar in die Tafche, um die Rascals | big. In allen fübatlantifchen und Golf-

Staaten gusammengenommen, machen Die Reger ein Biertel ber Bevolterung aus, mahrend im gangen Rorden und Beften ihre Bahl nur 5 Prozent berGefammtbebolterung erreicht und in manden Staaten weniger als ein Brogent ber Bevolterung farbig ift. Dehr als neun Behntel aller Farbigen leben in ben alten Stiavenftaaten. In allen biefen, mit Musnahme von Artanfas, ift aber im Berlaufe bes letten Jahrgefints die farbige Bevölterung im Berhaltniß gur weißen gurudgegangen, mabrend bis 1880 in Gud-Carolina, Tenneffee und Georgia ber Prozentfat ber farbigen Bevolferung augenommen hatte. In Artanfas ftieg ber Brogent= fat ber Forbigen feit 1820 bon 12 Brogent auf 27 Progent ber Gejammt-

berölferung in 1890. Im Jahre 1860 lebten nur 4.2 Progent aller Farbigen in Städten von 8000 Ginwohnern und mehr, in ben Schlußjahren ber fechziger Detabe aber strömten die Farbigen maffenweise nach ben Städten und bas Jahr 1870 fah fcon 8.5 Prozent ber gangen farbigen Bevölferung bort. In bem folgenden Jahrzehnt ging Die weiße wie die farbige städtische Bevölkerung um ein We= niges gurud, um aber im nachiten fabr= gebnt wieber bedeutend gugunehmen, fo baß bie Zenfusaufnahme bon 1890) 12 Prozent aller Farbigen und 15.7 Progent ber weißen Beboiferung als in ben Städten lebend ergab.

Gehr ungunftig für Die Farbigen geiot fich bie Berbrecherftatiftit. Bahrend nach dem letten Zenjus die Bah! ber weißen in den Ber. Staaten ge borenen Gefängniginfaffen fich gur Befammtgab! ber weißen eingeborenen Be völferung ftellte wie 9 gu 10,000, fa= men auf je 10,000 ber gesammten farbigen Bebolferung icon 33 Straflinge. Dabei muß aber ermahnt werben, bak Die Farbigen zumeift fleinerer Bergeben

idulbig befunden murden. Bis jum Sahre 1860 fonnte bon einem Schulbefuch ber Regerfinder taum Die Rebe fein, i'n Jahre 1870 machten bie farbigen Schultinder etwa 3 Progent ber gangen farbigen Bevölferung aus, in ben nächften gwangig Jahren ftieg ihre Bah! aber auf 19 Brogent, mabrend Die weißen Schulfinder 22 Prozent der gesammten weißen Bebol: ferung ausmachen.

### Gleftrifde Bahnen in Chio.

Jest scheint es wirklich, daß bie Mera der efettrischen Bahnen angebro= chen ift. Mus Dhio wird über einen Pian berichtet, ber, fo riefenhaft er ift, boch gute Musficht auf Erfolg haben Martin Dobge bon Clevelanb, ein früheres Mitglied ber Legislatur Dhios und ein mit ben Bertehrsbebilifniffen bes Staates gang besonders pertrauter Mann, ift ber Bater bes Planes. Er ift bes feften Glaubens, bag bie elettrische Bahn bie Bahn ber Butunft ift, und ichlägt bor, auf öffentliche Roften gang Dhio mit einem Net= werte elettrifcher Bahnen gu übergie-

Menn ber Staat und bie Gemeinben Ranale und Strafen bauen fonnen, fo tonnen fie auch elettrische Bahnen berfielten - fo folgert Bert Dobge. Er halt die Zeit für getommen, bag ber Staat und Die einzelnen Counties fich bie Sand reichen, um alle Countpfige burch elettrische Bahnen zu verbinden. Die Roften will er gur Balfte bon ben Counties, gur anderen Salfte bom Staate getragen miffen, und ber Betrieb ber Bahnen foll benjenigen Brivatpersonen und Gefellichaften übergeben werben, die bas befte Angebot ma=

Rach ben Schätzungen bes herrn Dobge wurde bie Durchführung bes Planes die Berftellung bon etwa 4000 Meilen Beleife erforbern, qu einem Roftenaufwande bon \$20,000,000. Er rechnet alfo nur \$5000 auf bie Meile: ein Boranfdlag, ber, nach ben bisher gemachten Erfahrungen, entichieben gu gering ift. Jebenfalls murbe ber Bahn= bau auf öffentliche Roften bebeutend höher gu ftehen tommen, und bas Dop= pelte bes Borfchlages Dobges murbe mahricheinlich ber Bahrheit näher fein.

Der Plan hat viele Freunde, Die fich burch ben Sinweis auf bie enormen Ro= ften, welche feine Durchführung berur= achen würde, nicht irre machen laffen und behaupten, auch wenn \$40,000,000 berausgabt werben mußten, wurde fich das Unternehmen noch als gewinnbrin= gend und portheilhaft erweifen. Berr Dobge ift ein thatiger, energischer Diann, ber gang in feiner Gache aufgelit, und fein Blan gewinnt immer

mehr Anhänger. Gebenfalls tonnte ein foldes Rebnert bon elettrifden Bahnen nur gur noch ichnelleren Entwidelung bes Stag: tes beitragen, und es mare fehr interef= font, gu beobachten, wie fich ber Plan in anderer hinficht - bezüglich bes Bahnbaues auf öffentliche Roften und bie nachherige Berpachtung ber Bahnen bewähren würde.

# Richt fo folimm.

Eine eingehendere Brufung ber gur Berfügung ftehenden Bahlen läßt erfeben, bag bie Berlufte bes Aderbaues während bes abfcliegenben Jahres nicht fo bebeutenb maren, wie es auf ben erften Blid icheinen will.

Schät man bie Beigenernte auf 500,000,000 Bufhel, fo ergibt fich zu ben bom Aderbau-Departement angegebenen Preifen allerbings eine Berthberminberung um rund \$110,000,000, und für bie Baumwolleernte bon neun Millionen Ballen eine folde bon \$95 .= 000,000; bem entgegen fteht aber ein Ceminn bon \$163,000,000 an Belichtorn und hafer, ber geringe Beiluft an: Roggen und Buchweigen wirb burch ben Bewinn an ber Gerfte mehr als gebedt, fo bag thatfachlich für bie Stapelprobutte nur ein Berluft bon

\$42,000,000 berbleibt.

rathfam auf bie theilmeifen Entichabi= gungen, die ihr murben, hinguweisen.

Der Baumwollepflanger und ber Weigenbauer haben ichwer zu tampfen infolge bes Preisrudganges ihrer Brobutte, fie befommen aber für ihre billige Banmwolle und ben billigen Beigen auch andere Lebensbedurfniffe gu entsprecend niedrigen Preifen und tonnten ihre Lage bebeutenb perbeifern, wenn fie fich bie Lehren, Die ihnen mit muchtigen Schlägen ertheilt murben, und welche bie Ginfeitigfeit in ber Landwirthichaft verbammen, zu Ruge machen wollten.

#### Die Disziplin.

"Worin liegt bas Geheimniß, baß wir oft in geringer Ungahl dem Begner überlegen find? In ber Disgiplin. Bas ift Die Disgiplin? Das einheitliche Bufammenwirfen, ber einheitliche Behorfam." Go bat ber beutiche Raifer bei ber Bereidigung ber Refruten in Riel gesprochen. In der That, schon bor mehr als einem Menschenalter hat ein waderer Boltsmann gerufen: "Die Disgiplin ift die Mutter ber Siege."

Bor etlichen Jahren bat ein öfterreichifcher Erzherzog, der felbit in hober militarifcher Stellung war, eine Glugfchrift unter bem Titel veröffentlicht: Drill oder Erziehung?" Er betampfte jene Anschauungen, Die in Der außerli= chen mechanischen Abrichtung bes Solbaten jum willeniofen Gehorfain ben Gipfel ber Disziplin, ber Tuchtigfeit feben. Seute wird taum ein Zweifel herrichen, daß es die Aufgabe ber militarifchen Musbilbung nicht fei, Die Gelbitftandigfeit bes Goldaten gut ertödten, fondern fie anguregen und befestigen, bamit er im Ernstfalle ber Lage fei, eigene Entichluffe faffen, auch mo bas Bebot bes Borgefesten fehlt. Berabe bei ber gegenwärti= gen Bewaffnung, bei ber neueren Zaf= tit ift bie moralische Rraft bes Gingelnen von unichagbarem Werth. Mit Recht betont ber Raifer bas einheitli= che Busammenwirten. In den Rriegen ber Butunft wird nur gu oft bie Entscheidung babon abhängig fein, daß überall die Truppen einheitlich gufam= menwirten, auf basfelbe Biel losfteuern, auch wenn fie ihrer führer beraubt finb. Der einheitliche Gehorfam muß fich nicht nur in ber Fügfamteit gegen ben Befehl, fonbern in ber freien Entichlie=

Bung bes Gingelnen bethätigen.

Diefe Disziplin, Die nicht Radaber= gehorfam ift, sondern sittliches Bewußt= fein und geistige Stärte, bie hat oft ge= nug Bunder verrichtet, bie hat ben Sieg an die Fahnen einer tleinen Minberheit gegenüber einer großen Dehr= beit geheftet, Die hat ben Beeren ber frangofifden Republit und bes jungen Bonaparte gang Europa gu Füßen belegt, weil jeber Goldat nicht nur bie Pflicht empfand, ju gehorchen, fondern auch im Dienfte ber Freiheit zu fteben glaubte. Diefe Disziplin bes freien Behorfams war es, Die im Jahre 1813 bas preugifche Bolt erfüllte in bem Berlangen, DieScharte auszuwegen, Die burch die Schuld unfabiger Beerführer und berratherifcher Generale ber Staat erlitten hatte. Der Beift ber Freiheit, ber Glaube an die gute Sache mar es, was ben niedergeworfenen, gebemiithigten, ohnmächtigen Staat in weni= gen Jahren gu jener Rraft emporhob. um ber Frembherrichaft ein Enbe gu machen. Es ift ein Marchen, bas por ber Geschichte nicht besteht, bag "ber Ronig rief und alle, alle tamen." Rein, "bas Bolt fteht auf, ber Sturm bricht los." Richt aus Behorfam gegen einen Oberen eilten Jung und Mlt gu ben Fahnen, bilbeten fich Freiforps, brangten fich felbit Jungfrauen und Frauen gu bem Rampfe fürs Baterland, fonbern aus Liebe ju ber Beimath, ju ber Freiheit, ju bem Fortschritt, aus fittlicher Bingebung an Die Besammtheit. Und berfelbe Geift burdwehte bie beutiche Nation, als im Sabre 1870 ber Rriegsruf bon ben Bogefen berübericholl. Much ba gab es feine Barteien, feine Stanbe, feine Ronfeffionen, fondern nur ein einziges, einiges Bott in Baffen. Db Soch ober Gering, ob Rirchenganger ober Freigeift, ob Liberal ober Ronferbativ, alles mar gleich, alles hatte nur ben einen Bunich, in biefem beiligen Rriege auch mit ben ichwerften Opfern ber beutiden Sache ben Siea gu erringen und bie lange erfehnte Einheit und ben Raiferthron bergu-

Das ift bie Macht ber 3bee. Das ift bie echte geiftige Disgiplin. Das ift ber freie Gehorfam eines miinbigen Bolfes. Das ift bas Beheimnig ber beut den Siege. Dieje Disziplin wirb nicht burch ftrenge Strafen berburgt, auch nicht burch feierliche Schwure, auch nicht durch ben eifrigften Drill. Die gewöhnliche Disgiplin, die in ber natür= lichiten und unerläglichften Unterord= nung unter benBorgefetten besteht, Die gewährt ein Uebergewicht über einen minbermerthigen, gunftigenfalls über einen gleichwerthigen Begner; einen überlegenen Begner überwindet eine Truppe am eheften burch die geiftige Disziplin bes freien Behorfams, bie aus ber Starte und Gerechtigfeit ber Cache, aus ber Beisheit und Sochfinnigfeit ber Gefeggebung und Bermal= tung, aus ber Erfüllung aller billigen und geitgemäßen Forberungen bes Bolles hervorgeht. Der beutsche Raifer rühmt mit Jug die Disgiplin, ben ein= beitlichen Behorfam, bas einheitliche Bufammenwirten. Wenn feine Worte im Ginne bet Disgiplin bes freien Gehorfams recht gebeutet merben, und wenn aus ihnen bon ber Gefeggebung und ber Militarverwaltung die ent= fpredende Ruganwendung gezoger wird, bann wird bas beutiche Bolf in Baffen jeder Gefahr gewachsen bleiben, auch ohne bag feine Glieber burch Retten an einander geschloffen werben

"Eggette", fo gut mie bie befte Barttoble, \$4.50 per Zonne frei in's Es tann und foll ja gar nicht abge: Haus. Borzüglich für heiz- und firitten werden, daß die Landwirth- Dampfzwede. Tel. Yards 849; Fabril schaft durch das stetige Zurüdgehen der 35. und Iron Str., oder Koehler & Preise arg gelitten hat, es ist aber auch Rood, 167 Dearborn Str. Main 289. Sic transit.

über bas Berichwinden bes am Seine= Quai gelegenen Cafes "b' Drian" froh: lichen Angebentens. Der Chronif Diefes Cammelortes übermithigen Lebensgenuffes hatte Alphonie Daubet Die heitere Episobe bon ber als Ruchen= jungen perfleibeten Geliebten bes Bringen von Dranien entlehnt, um fie in feinen "Rois en exil" fange vor ber Beit gu bermenben, ba er felbft, gebrechlich und früh gealtert, als Rachbar einer ber legten Runden bes Cafes "b'Drian" werben follte, mo bie Befannten ihn zwischen 6 und 7 Uhr, zur "Abfinthftunde" treffen tonnten. Jest herricht in ber atabemijden Welt groges Wehtlagen; benn bas Reftaurant Magny hat ebenfalls zu beftehen auf: gebort, "Magny", in beffen altmobi= ichen, niedrigen Entrefol-Räumen, wie man folde nur noch auf bem linken Ceineufer findet, noch bis bor Rurgem bas Rabinet gezeigt wurde, in bem Georges Sand, Guftabe Flaubert, Cainte-Beuve, Renan, Theophile Gautier, Pring napoleon, Reffter, beBoncourt fich regelmäßig gu einer beicheide= nen Mahlgeit und leibenichaftlichen Meinungsaustaufchen über Literatur, Runft, Bolitit ju berfammeln pflegten, bis der Tod Ginen um ben Unberen abholte und ichlieflich nur noch Comond be Goncourt als Zeugen ber ichwundener Tage mitten unter einer neueren Generation übrig ließ. Baris perwandeit fich aufebends, Die feineren. theuren Reftaurants geben ein und werden entweder wie Magny gar nicht ober wie bas Café Riche burch Bier lotale mit greller Musschmudung, wohl auch mit Bugenicheiben, erfest, in benen man zu billigen Breifen ift und trinft, wo aber nach ber Berficherung bon Rennern nicht mehr die altgallische Fröhlichteit herrichen foll.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

"Eggette" Rohlen im Ramin jeben bubich aus und halten bor; \$4.50 per Tonne frei ins Saus. Tel. Darbs 849; Fabrit 35. und Iron Str., ober Roehler & Rood, Mr. 267 Dearborn Str. Main 289.



Alles vorüber.

ood's Sarsa-CHIPPE - mm HOOD'S PILLEN heilen alle Leberleisten

# Weihnachtsbaum= Ornamente.

Madelichter, 100 für

Großes Bundel von Glasperten für

To tuen bon gemifdten Canbice, Bib. . . Reiner frifder gebrachener Canby. Dib . Lichthalter, bas Dugenb .. 3¢ unb &c Durchaus neue gemifate Ruffe, per Bib ..... 10c Diefer Stuff 5¢ Spielfachen= Kabrit

ausgetauft. Baaren im Rleinen gu Bhole-lale-Breifen verfauft. Diefer Stuff 15c ERRY'S BAZAAR,

Etablirt 1880.

148 STATE STR.

STATE und RANDOLPH ST. Da miere Theilbabericaft am 1. Januar 1896

erlofcht, offertren wir unfer ganges lager be-

\$280,000 Diamanten, 60,000 Tafchenufren, 40,000 Schmicklachen, 10,000 Sterling Silber, 8,000 Rovilaten,

großem Rabatt und viele Baeren ju weniger gle bem Roftenpreife. 13 Abends offen.

# Grosse Fest-Vorstellung

der Sudweftflaffe der deutid-amerifanifgen n HOERBERS HALLE, This 3stand Mot. Die herrliche Zwillings-Schwestern.

Bor wenigen Wochen trauerten alte Borifer und unter biefen viele Offigiere

Carios, regnlarer Preis \$7. Rifte bon 50 . . . . . . . . . . . . . . . . \$5.75 Crema be Enda, garantirt feinfte reine habana.— Lerfectes, requidrer Preis \$3.50, \$2.95 Kifte von 25. Mebia Berfectos, regularer Breid \$3. \$2.45 Bonquet Elegantes, regularer Breis \$1.75 horace R. Reun & Co. Ken Weit reine Davana. Berteitos Especiales, regul, Breis \$1.50, Kifte von 25. \$2.85 \$3.30 83.65 Bouquet Gieg., werth \$1,25, 9)c Buritano, feinfie Geed und Dabana-Bigarre, Bonquet, reg. Preis \$2.00. \$1.50 albator Bouquet Gleg. werth \$1.75, Rifte von 25 \$1.23 Auditorium Seed und Havana-Berfettos, werth \$1.50. Rifte von 25. Merbaibs Bouquet in Staniol. werth \$1.75. Rifte von 25..... \$1.25 nvincibles, werth \$1.40, Aifte von 25...... \$1.00 Gine riefige Ausmahl von City reads Zigarren=Anfendstern fast feine zwei einander gleich, im Spezial-Berfauf zu Geld : Griparnif: Preifen. hanm-Zigarren-Spiser 1-Mundfind, fanch

ORIGINATORS OF LOW PRICES

Bis Weihnachten Abends offen.

Rancher:Artifel!

Selltags-Verkauf von Zigarren

\$4.63

P Lefet die Countagsbeilage der "Abendpoft."

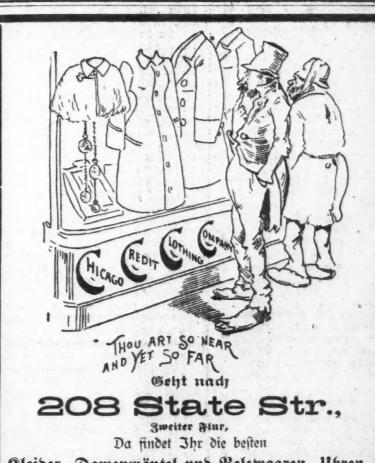

Aleider, Damenmäntel und Belzwaaren, Uhren, Diamanten, Schmudjachen u. j. w.

Leichte Abzahlungen.

Bu vermiethen Abendpost - Aebande,

203 Wifth Abe., mijden Abams und Monroe Str., 3mei ungetheille Slockwerke,

70x22, mit Dampibeigung und Jahrfinhl, fehr geeignet für Runterlager ober leichte Fa-britation. Die Anlage für eleftrifche Be-triebstraft, billiger als Dampifeatt, ift im Gebaube. Riethe ebenio billig wie auf ber Beits ober Norbieite. Rabere Austunft erstheilt in ber Difice ber Abenbnoft.

SKAT!

Conntag, Nachmittags 9 Uhr, in 3514 STATE STR. enquinden. Mar. 3. Rlid, Deutiche Bein- und Bier Stube.

Deutsches Consular-" Rechtsbureau

(ftanlich inforporirt)
Spezialität: Bollmachten gefechlich ausgefew tigt, Erbichaften regulirt, Retem-Ausflände eingezogen, Est hür Unbemittelte gratis.

Motariats-Amt

— jur Anterigung bou —
Bokmackten, Testamensen und Urfunden, Unterindung bon Abstratien, Ausliefung wa Reifepässen, Erdichaftsregultrungen, Bou unudigatiosaden, towie Kollektionen und Nechts- sowie Militäriaden beiorgt:

K. W. KEMPF, Konfulent, 155 WASHINGTON STR. ming Bormittag geoffust.
Office: KEMPF & LOWITA

Hartfohlen CROSS

No. 2 Cheftuut-Größe. Groß genug für Bafe-Burners. \$4.75 per Coune, frei in's Sans. Coze Bros. & Co., Inc. Metails Tept: The

#### Bergnügungs-Begweifer.

icago Opera Soufe-Mrs. Langtrhe ium bia-The Girl 3 left bebind me. Brand Opera Donfe-Off the Carth. ebians. in Bart Theater-The Gallen Glave. der S-On the Miffiffippi, er-Madelaine.

#### Breugen, der Junterftaat.

In füddeutichen Blattern beichäftigt man fich jest vielfach mit ber Beboraugung des Abels in Preugen, namentlich in der Berwaltung. Es ift leider nicht zu leugnen, daß bei einzelnen Regimentern eine Rudficht auf den Abel genommen wird, daß es eine gange Reihe Offiziertorps gibt, bon benen bitrgerliche Offiziere, wie tüchtig fie auch fein mögen, grundfählich ausgeichloffen find, mahrend wieder beftimm= ten Waffengattungen ber Abel faft vollia fern bleibt. Und ebenfo menia ift gu bestreiten, daß der Abel in der allgemeinen Landesverwaltung im Berhalt= niß ju feiner Starte nicht nur im Bolte, fondern auch im Beamtenthum über= mäßig bertreten ift, befonders in ben höheren Stellen. Deshalb nennt man man in füddeutschen Blättern Breugen geradezu einen "Junterstaat". Die Bevorzugung des Adels trägt nicht we= nig bagu bei, ben Gegenfat zwischen Nord und Gud zu verschärfen. Der "Stuttgarter Beobachter" ertlärt, das fei ber grundlegende Unterschied zwischen nordbeutiden und füddeutiden Berhalt=

Dem Abel überläßt man in Bürttemberg allenfalls noch die hofamter; in der Landesberwaltung bis hinauf gu ben Ministern wie in allen 3weigen ber Leitung bes Landes und feiner Ge= schäfte fist nicht ein einziger Abeliger bon Abstammung in herborragender Stellung. Und die in ben Mittelftellen untergebrachten Abeligen mußten und muffen ihre Befähigung in der Ronturreng mit ben bürgerlichen Randibaten nachweisen. Darum ift auch bei uns die Macht des Adels gebrochen, und tein Bürttemberger begreift die Borliebe Preugens für die Junter und ihre In Preußen ift man noch ariftotratisch burch und burch, hier in Bürttemberg bemotratisch in der Berwaltung bes Landes und in der Befepung der Beamtenftellen bis weit in Die tonfervativen Rreife hinein; das ift ber grundlegende Unterschied amischen

Schmaben und Breuken. Dazu bemertt ein Berliner Blatt: Bielleicht thate man in Berlin gut, folde Auslaffungen zu beachten und gu beherzigen. Man hat nur zu lange berfaumt, burch liberale Befetgebung und Berwaltung, durch Berüdfichtigung zeitgemäßer Forderungen des Bürgerthums "moralische Eroberun= gen" zu machen.

am Berliner Studentenviertel. Man fchreibt aus Berlin bom 4. b. Dits.: Geftern hat man hier wieber einmal die Moral zu retten gesucht. Das mare für Berlin weber neu noch interessant, wenn's biesmal nicht gegol= ten hatte, bas berirrte Schaf bei ben Wölfen zu entbeden. Die Studenten, bie Berliner Studenten find es, benen au Silfe tommen wollten, Die fie bot | und ihre Befruchtung vornahm. fungen und ein Gebet gesprochen wurde, zeigte sofort die Richtung des Rettungs= weges, ben bie beiben Berren benn auch einschlugen: alles heil, alle Seligfeit tommt bon der Rirche, darum Ihr lieben Rommilitionen - Die jungen Geimmer mit liebe Rommilitionen ange= fprochen - verschlaft eure Sonntags= Bormittage nicht, sonbern geht gur Rirche, bas übt die Ritterlichkeit gegen bie Frauen, das bannt die unreinen Gebanten, bas ftartt die Reuschheit. Lautes Scharren mit den Füßen, bas Beifallszeichen ber Stubenten, lohnte bie Rebner aus der rechten Ede bes Saales, wo augenscheinlich ber theolo= gifche Berein faß. Aber gleich einer ber Erften, bie fich gegen die Rüglich= feit biefes Mittels wandten, verstieg sich zu dem Sage: warum gehen sie nicht in die Rirche, warum haben fie fein Butrauen ju den Geiftlichen? Beil bie Pfarrer gu fromm find, weil fie fich nicht ben Bedingungen bes mobernen Lebens anpaffen. Der Anfrage eines judifchen Theologen, ob auch Ifraeliten als Mitglieber bes Weißen Rreuges (es ift bies ein Berein gur hebung ber Sittlichfeit und unter jenem namen war die Berjammlung einberufen) aufgenommen würden, um auch ihrerseits jur Forderung der Moral beizutragen, wurde nach mehreren verlegenen Wenbungen eine berneinenbe Antwort. ge= geben. Minutenlanges Rifchen mochte bie herren am Borftanbstifche ftutig

ber Student bedürfe berfelben, fonbern bie Frauen und Mabchen, die burch ben Sunger gezwungen wurden, fich zu bertaufen, ba hielt man bie Zeit für getommen, jum Schluffe fu eilen. Mit ber Aufforderung, bem Beigen Rreuge beigutreten (es toftet nur 10 Pfennige) und mit ber Erflarung, bag privatim jebem Gingelnen gern Gebor gegeben werbe, fchloß unter abermaligem Befange bie Berfammlung.

#### Dbfiban und Bienengucht.

Die frangofische Fachzeitung "Le Cidre et le Poire" macht fehr beach= tenswerthe Mittheilungen betreffs des hoben Werthes der Bienenthätigfeit binfichtlich der Befruchtung der Obftbaum= bluthen, welche wir nachstehend im Musjuge mittheilen: Die altesten Obstzuch= ter ertlärten, jeder Riedergang der Bienengucht hat Migernten an den Fruchtbäumen im Gefolge, während das Gegentheil fofort eintritt, wenn fich die munderthätigen Bienen bermehren. Es wird versichert, daß, als brei Jahre lang in einer Gemeinde feine Bienen borhanden waren, die Obstbaume gwar febr reich blühten, aber feine Früchte ansetten. Das habe fich fofort geandert, als die erften Bienen= ftode aufgestellt murden. Diefe Beobachtungen werden boll

und gang bom Obergartner des botaniichen Gartens ju Dijon bestätigt, melcher feinerseits noch hinzufügt: In einer Gemeinde haben 20 Jahre lang 30 Obstbäume trop aller erdenklichen Sorg= falt des Besitzers feine Frucht angesett. Man fette einige Bienenftode in ihre Rabe, und wie durch Zauberei war die Unfruchtbarteit ber Baume befeitigt. Ein wegen feiner reichen Ernte viel beneideter Obstzuchter nennt als Beheimniß feines regelmäßigen Erfolges feinen Bienenstand. Es wird fogar behaup= tet, die Bienen vertrieben den Apfelbluthenstecher, der als gefährlichster Feind der Fruchtbarteit befannt ift. Dazu fei felbstverständlich Flugwetter nöthig, denn der Regen bannt die Bienen in ihre Wohnungen, und die Maden des genannten Schädlings haben bann freies Spiel. Der aufmertjame Beobachter fieht, bald nachdem das Weibchen des Alepfelblüthenftechers feine Gier in die Bluthentnospen ab= leat, fleine blaue Salbtugeln, faft ben Röpfen der Gemurgnelfen gleich. Das find die bom Infett gufammengezogenen Blüthenblättchen, in welchen die Dade

ungeftort ihr Wefen treibt. Die Ertlä= rung des Schutes durch die Biene fcheint fehr naheliegend. Die Rettarien, d. h. die Bonig abicheidenden Organe, liegen am Grunde ber Bluthe, und ber lieblich duftende und fchme= dende Rettar lodt Feind und Freund aang gleichmäßig an. Bei gutem 2Bet= ter öffnen fich die Staubbeutel, die Bienen erscheinen, tragen den Blüthenstaub auf den Griffel über, dadurch beginnt sofort die Samenbildung; die fo befruchtete Blüthe fest Frucht an. Damit hört aber auch die Rettarbildung auf, denn die Blüthe verwendet vom Augen= blid ber Befruchtung an alle bor= handenen Gafte gur Ernahrung ber

Frucht. Die Blüthe fondert dem= nach nur fo lange den füßen Rettar ab, welcher alle Infetten an= Die Beranftalter, ein Brofeffor ber lodt, bis der erfte Bollenfammler un-Theologie und ein Oberforfter a. D. ter ben Infetten die Bluthe befuchte ben Gefahren, alias Beib, ju bergen mit ift ja in erfter Linie immer bas fich bemuhten. Gerade jest, wo fo viel Wetter maßgebend, aber befindet fich über bie Degenerirung ber beutschen ein Bienenstand in ber Rabe, fo ift es Studentenschaft gesprochen und gepre- der bekanntlich jeden Sonnenblid bebigt wird, gewähren bie Untworten nugenden Biene leicht, den füßen Rettar und Borwurfe, die aus bem Rreife ber | ju fammeln und dabei gahlreiche Blu-Berfammelten tamen, einen lehrreichen then ju befruchten. Dann fallen aber Blid auf ben Gedankengang und bie auch fofort die fo ichon gefarbten Blu-Biele ber jungen Sochschüller, benn ficher | thenblatter ab, die Reftarien vertrodwar taum ein Zehntel alter als 25 | nen, dem Ei und der Made des Schad Jahre. Die Bersammlung mochte un= lings fehlt Nahrung und Baumaterial gefahr 500 Theilnehmer gablen, die fich und feine Entwidelung wird unmögin einem Lotale im Nordwesten der lich. Das gute Wetter frommt danach Stadt eingefunden hatten. Das ift den Infetten, hauptfächlich der fliegeneine fehr hohe Biffer bei ben biefigen den und gang befonders den den Bluörtlichen und gesellschaftlichen Ber- thenstaub und Rettar zugleich fammelnbaltniffen. Daß zur Eröffnung bei den Bienen. Angenommen, ein Apfel= Bier und Zigarre ein geistliches Lied ge- baum trage 50,000 Blüthen; in Folge Rebel und Regen seien 20,000 derfelben ichon mit Giern des Blüthenstechers befest; nun gabe es einen windftillen Nachmittag - bann find immer noch 30,000 Blüthen fähig, Früchte angu fegen. Es ift gubem nicht außer Acht mefter werben bei folden Belegenheiten ju laffen, daß fich die Bluthen eines Baumes nicht zugleich öffnen, fogar daß die Staubbeutel gu verichiedenen Beiten aufgeben (man findet in ein und derfelben Blüthe frifch geöffnete, noch verschloffene und bereits bertrodnete nebeneinander), so daß also trop Schad= ling immer noch eine Ernte möglich wird, wenn die Biene ihre befruchtende Thatigfeit ausüben tann. Den blu henden Bäumen ift zu ihrer Befruch= tung der Befuch der Infetten, bor

> Sorgfalt Die Fruchtbarteit aus. Gehen nun auch die borftehenden Behauptungen vielleicht etwas zu weit, fo Reto fort. Wolbington. Bittsburg ift der fordernde Ginflug der Bienen auf die Befruchtung boch jo allgemein anerkannt, daß womöglich einem jeben größeren Obftgarten ein Bienenftand zu wünschen ware.

Allem der unferer Honigbienen, nöthig,

denn mo dieje fehlen, bleibt trop aller

übrigen auf die Baume verwendeten

""Eggette" Roblen, größte Sibe= Erzeuger, bringen Romfort, Reinlich= feit und Ersparniffe; \$4.50 per Tonne, frei in's Saus. Telephon Dards 849; Factory, 35. und Iron Str.

Intereffante Debatten.

Der Sunfet. Klub beschäftigt fich mit der Schulfrage.

Mit viel Geift und - wenn man ben Standpuntt ber Rebner im Muge behält - logischer Scharfe, wurde ge= ftern Abend in einem bom "Sunfet= Rlub" arrangirtenUnterhaltungsabend bie Schulfrage erörtert. Die Berfamm= lung fand im großen Saale bes Grand Pacific Hotels ftatt und war bon herren und Damen gahlreich besucht. Als Tifdrebner waren anwesenb. Bifcof 3. Spalding aus Aurora, Il., Pro-fessor Heinrich Rogers, Prasibent ber Rorthweftern Universität und 2. F. Rightingale, Superintenbent ber ftab= tischen Sochschulen. Reb. Thomas C.

Sall führte ben Borfit. herr nightingale mar ber erfte Rebner. Er betonte, bag ber Unterricht in ben öffentlichen Schulen infofern mangelhaft fei, als man zubiel Routine und Dogmatit in Unwerdung bringe. Man folle die individuelle Beranlagung ber Rinber mehr berudfichtigen, auf Geift und Gemuth mehr einzuwirten fuchen, als bies im Allgemeinen gefche= he. Auch ber Anschauungsunterricht fei fehr gu empfehlen und in Chicago habe man auf letterem Gebiete bereits Großes geleiftet. Patriotismus und bie Liebe gum Elternhaufe feien gwei Dinge, die gang besonders geforbert

merben follten. Brofeffor Rogers brach eine Lange für bie Bibel. Er meinte, bag bie Gin= fügung paffenber Bibelverfe in bie Lehrbucher in ben öffentlichen Schulen viel gur Bebung ber Sittlichfeit ber Schüler beitragen würde. 3m Uebri= gen mußte bie Schule bon politischem Ginfluß ganglich frei fein und nur Wiffen und Burdigfeit burfe bei Befegung ber Lehrerftellen in Betracht tommen. Frembe Sprachen feien nur für Sochichulen zu empfehlen und foll= ten aus ben Grammar=Schulen fern bleiben. Man müffe in Betracht gie= hen, daß bom politischen Standpuntte aus die möglichft schnelle Berschmel= gung ber eingewanderten Glemente mit ben einheimischen munichenswerth fei. Bas ben Unterricht in ber beutschen Sprache anbetrifft, fo fei berfelbe bes= halb zu empfehlen, weil, falls bie of= fentlichen Schulen sich nicht bamit beschäftigen, diesen zu viele Rinder ent= zogen werben, welche von den Eltern in

Privatschulen geschickt werden. Bifchof Spalbing gab bem Borreb= ner, freilich in fehr feiner Beife, gu berfteben, bag er beffen Unficht in Begug auf bie Bibelverfe nicht theile. Es fei nicht gut möglich, fagte er, Bibelleh= re zu betreiben, ohne ihr ben Stempel einer besonderen Ronfession beizugeben. Und bies laffe fich bei ber Berschieben= beit ber Konfessionen nicht gut thun. Aber man tonne ber Jugend icon ba= burch zu guten Menfchen berangieben, wenn man ibr bie Liebe gur Menich= heit einflößen, überhaupt ihr Sittlich= feitsgefühl weden und forbern murbe. Dazu fei bor allen Dingen nöthig, baß bie Lehrer und Lehrerinnen felbft aute Menfchen feien. Letteres fei fogar michtiger, als vieles Wiffen. würden vielfach Leute angestellt, bei benen man mehr barauf fieht, wie biel, ober vielmehr wie wenig fie für ihre Dienfte verlangen, als barauf, wie es um ihren sittlichen Charafter

Später murbe bie Debatte eine allge= meine und auch viele ber anwesenben Damen betheiligten fich baran.

# Gifenbahn-Fahrplane.

Illinois Central: Gifenbahn.

| hof, 12 Str. und Bart Row. Die Buge nach bem                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gilben fonnen ebenfalls an ber 22. Str 39. Str.                                    |
| und Opbe Bari-Station beftiegen merben. Stadt                                      |
| Lidet-Office: 194 Clart Str. und Auditorium-Sotel                                  |
| Buge Abfahrt Anfunf                                                                |
| Rew Orleans Limiteb & Memphis   1.35 92   1.55 9                                   |
| Atlanta, Ga & Jadfonbille Ha. 11.35 9 1.55 2                                       |
| Ch. & St. Louis Diamond Special.   9.00 9   7.35 %                                 |
| Springfield & Decatur 9.00 9 7.35 2                                                |
| Rem Orleans Boftaug 3.00 3 112 20 2                                                |
| Carro. St. Louis Tagang 8.30 9 7.00 9                                              |
| Bloomington Baffagieraug 1.35 B * 1.55 A                                           |
| Chtrago & Rem Orleans Expres   8.00 %   7.00 B                                     |
| Rantafee & Gilman 4.30 % 10.00 %                                                   |
| Rodford, Tubuque, Sioux City &                                                     |
| Siour Falls Conellaug 2.20 9   1.10 9                                              |
| Rodford. Dubuque & Ciour City, all. 35 %   6.50 &                                  |
|                                                                                    |
| Rodford Baffagierzug                                                               |
|                                                                                    |
| Dubuque & Rockford Expres 7.20 R<br>aSamitag Racht nur bis Dubuque. [Läglich. Läg- |
|                                                                                    |
| lich, ausgenommen Sountags.                                                        |
|                                                                                    |
| m n i i ni i                                                                       |
| Burlington: Linie.                                                                 |
| Chicago. Burlington- und Quinch-Gifenbahn. Tidel-                                  |
| Offices: 211 Clart Str. und Union Baffagier-Bahn-                                  |
| bof, Canal Ctr., amifden Madijon und Adams.                                        |
| Quine Which has Westreuß                                                           |
| Salesburg und Streator 8.00 B + 6.15 A                                             |
| Woofford und Correiton + 8.05 9 + 2.15 9                                           |
| Bocal-Buufte, Alimois u. Johna *11.90 B * 2.15 9                                   |

| Local-Bunfte, 3'imois u. Jowa *11.90 B                                                                    | * 2.15 %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rodford. Ctering und Dienbola + 4.30 92                                                                   | +10,20 3  |
| Streator und ( a + 4.30 %                                                                                 | 110.20 13 |
| Ranfas Cith. Ct. Jo. u. Leabenworth* 5.25 9                                                               | * 9.20 3  |
| Mille 4 11" ti 1 " 190 \$ 5.25 %                                                                          | * 9.20 %  |
| Omaha, & Bluffs u. Reb Puntte .* 6.32 9                                                                   | * 8,20 9  |
| St. Wul und Minneapolis 6.25 R                                                                            | * 9.00 1  |
| Rasi it St. Joen "r benworth . *10.30 R                                                                   | * 6.45 P  |
| Omata, Lincoln und Denber *10.30 R                                                                        | * 8.20 2  |
| Biat wins, win tring Portland *10.30 9                                                                    |           |
| Et. Baul und Minneapolis *11.20 9                                                                         | *10.30 2  |
| Baltimore & Dhio.                                                                                         |           |
| Bahnhbfe: Grand Central Paffagter-Station<br>Office: 193 Clart Str.<br>Reme ertra Kahrbreise verlangt auf | ; Stadt-  |
| ben B. & D. Limited Bugen. Abfahrt                                                                        | Mufunft   |
| Bocal † 6.05 B                                                                                            | + 6.40 %  |
| Rem Bort und Baibington Befti-                                                                            |           |
| buled Limiteb*10.15 23                                                                                    |           |
| Bittsburg Binited 3.00 92                                                                                 | * 7.40 3  |
| Balferton Accompbation 5.25 R                                                                             | * 9.45 25 |
| Columbus und Wheeling Erpreg * 6.25 R                                                                     | * 7.20 3  |

| Chicago & Alton-Bhigh Passel<br>Canal Street, between Magison<br>Ticket Office, 195 South Ch | and Ada             | ms St  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Pacific Vestibuled Express                                                                   | Leave.              | Arrive |
| Kansas City, Denver & California<br>Kansas City, Colorado & Utah Express                     | 5.00 PM<br>12.01 AM | 8.00   |
| St. Louis Limited                                                                            | 11.00 AM<br>5.00 PM | 9.30   |
| St. Louis "Palace Express"                                                                   | 9.10 PM             | 7.30   |
| Springfield & St. Louis Night Express Joliet & Dwight Accommodation                          | 12.01 AM            | 7.30   |

| Lidet Difices: 280 Clarf Str., und am Baffagier-Depot, Dearbor | n und Poli             | 6tr.      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Laglid. † Musgen. Countag.                                     | #bfahrt                | Hutunft.  |
| Danbille u. 3nd. Mineral Cpgs.                                 | †12.55 9t              | + 9.45 92 |
| Chicago & Rafhville Limited Terre Daute und Ebansville         | * 5.02 9t<br>*11.22 9t | *10.:0 B  |
| A Chicago A C                                                  | rie-Wifer              | bahn.     |
|                                                                | t-Offices:             |           |
| Station, Bolt &                                                |                        |           |
| the facility was to the following a property                   | Mhfahet                | Martunit  |

| S. HINES AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abfahrt.                              | Antunft                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Parion Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.20 8                               | +1.55 9                                           |
| Rew york & Bofto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | *7.10 9                                           |
| Jamestown & Buffalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . *2.55 R                             | *7 10 %                                           |
| Rorth Jubion Accommobation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 4 45 %                              | *9 02                                             |
| Rem Port & Bofton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . *8 00 9t                            | *7 25 T                                           |
| Columbus & Rorfolt, Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 46.00 10                            | *7.25 %                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ffices: 232                           | DURKE MI                                          |
| THE STITL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | itorium (                             | botel.                                            |
| THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO | Ubfahrt                               | otel.<br>Antunf                                   |
| Indianapolis und Cincinnati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.28 B                                | dntunfi<br>* 6.00 %                               |
| Aubianapolis und Cincinnati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.28 B<br>8.32 R                      | otel.<br>Antunfl<br>6.00 %                        |
| Indianapolis und Cincinnati<br>Indianapolis und Cincinnati<br>Enfapette und Louisville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nbfahrt<br>8.28 B<br>8.32 R<br>8.28 B | otel.<br>Untunfl<br>6.00 91<br>5.00 9<br>* 6.00 9 |
| Subianapolis und Cincinnati<br>Subianapolis und Cincinnati<br>Subianapolis und Cincinnati<br>Bafapette und Louisville<br>Bafapette und Louisville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.28 B<br>8.32 R                      | otel.<br>Untunf<br>6.00 %<br>5.00 E               |

Ques und Reit.

\* M. S. Trube, ber befannte Rechts anwalt, ift bon bem Rerr'ichen Boligeis Untersuchungs=Romite als Rechtsbeistand außersehen worden.

\* Die Erpfosion einer Betroleum= lampe verurfachte geftern ein Feuer in bem Mohnhause A. Sotrer, Nr. 3600 Armour Abe., wodurch ein Schaben bon etwa \$200 angerichtet wurde.

\* Die "Baifs Miffion" wird auch in biefem Jahre wieberum eine große Ungahl bon armen Rinbern mit neuen, warmen Winterfleidern beschenten. Die Beicheerung findet am nachften Conntage in ber Waffenhalle an Michigan Moe. ftatt. Beitrage an Gelb und al= lerlei Gaben werben im Sauptquar= tier ber Miffion, Rr. 44 State Str., entgegengenommen. Much bie fleinfte Gabe ift willtommen.

\* Die Schabenersattlage bon Balentin hoffmann gegen James U. Douglas wurde gestern bor Richter Stein baburch erledigt, bag bie Beschworenen dem Rläger \$3516 gufpra= chen. Letterer ift Mitglied ber Brauer= firma Brewer & Soffmann und behauptete in ber Rlagichrift, bag Doug= las vor einiger Zeit in fein an ber Beftfeite gelegenes Lofal eingebrungen fei und eine Menge Gegenftanbe aus bem= felben entfernt habe.





BESTE LINIE NACH

# KANSASCITY

Zwei Züge Täglich

# Rleine Anzeigen.

Berlangt : Manner und Anaben.

Berlangt: Zuverlässige junge, jowde im mittleren Alter stehende Deutsche in jedem County, um als Forrespondenten und Spezgal-Detestives sin das größte und in seiner Art vollständigste Gebeinmosli-zei-Burcau des Landes zu arbeiten Frühere Ar-jahrung nicht nothwordig, Anaden und unwerläßtich Bersonen sind ersucht, nicht zu antworten. Referen zen verlangt und gegeben. Seit Jahren etablirt. Schieft Priefmarte sin volle Auskunst sowie die des krimmalzieitung, welche Laufende von Dollars offer rirt silt vermiste oder gesuchte Bersonen. Rational Detective Burcau, Indianapolis, Ind. Spom Berlangt: Manner, um fich für ben Eisenbahn-bient ju qualifigiren als Telegrahbiten und Ex-pres, Tidet: und Stations-Agenten. Stellen werden quaefichert, die mit \$75 bis \$100 per Monat salarir merden. General-Offices Sudon-Ede Fifth Abe. und Monroe Str., 3. Flur.

Berlangt: Ein intelligenter Junge, nicht unter 16 Jahre alt, zum Reinigen der Office u. f. w.; muß auf der Kordfeite wohnen und beste Empfehlungen haben. Anmelbungen mit Referenzen jofort drief-lich an F. C. M., Kr. 643 R. Clark Str. Berlangt: Frifch eingewanderter Painter. 923 Bolf

Berlangt: 3mei Manner, welche Englisch berfteben. 178 2B. Madifon Str., Bimmer 14, oben, Berlangt: Gin Junge in Birthicaft ju arbeiten, \$4.00 bie Boche und Roft. 182 G. Mabifon Str. Berlangt: Gin Rnabe an Cales ju arbeiten. 554 C. Beftern Abe. Berlangt: Gin Junge, ber an Cafes arbeiten fann 2165 Archer Abe.

Berlangt: Jungen fofort, um das Telegraphiren auf unseren Linien ju erlernen. Telegraph Companh, 175 Fifth Abe. Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flusbauten in Arfanjas, Mijfifibvi, Winterarbeit und bildige Tagtr nach Rempbis, Bidsburg, Rem Ockans und allen Theilen bildlich über die Allinois Central-Babn, direkt Lienen. Ach Labor Agench, 2 Market Ste. 26nolmt Berlangt: Tichtige Agenten für unfer neues Binblaft; guter Berbienft für bie richtigen Leute. Berlag bes "Dorfbarbier", 292 Milmaufer ibe. 28no, unfrmolmt 28no, mfrmolm Berlangt: Agenten für neue Bramien: Berte, Zeits schriften und Ralender. B. M. Dai, Buchhandlung, 140 Bells Str. 1503mi

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bat Bort.) Berlangt: 10 Berfaufer und Berfauferinnen fo-gleich; muffen beutich und enalifch iprechen. 285 D. Rorth Abe.

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Rubeit, 1 Gent bas Bort.)

Berlangt: 3mei gute Rafdinenmadden an Sofen. 112 Dohamt Str. -- mo Berlangt: Madden fofort, um bas Telegraphiren auf unferen Linien ju erlernen. Telegraph Compant, 175 Fifth Abe. Berlangt: Berfauferin für Grocerhe Dept. 883 Dilmanfee Ube.

Berlangt: Dienstmadden; tleine Familie; Bohn \$4.00. 587 Larrabee Str. -mo Berlangt: Madden im Reftaurant, Ruchenarbeit 280 28. 12. Str.

Berbangt: Ein erbentliches beutiches Madden, wels des Liebe ju Kindern bot, für leichte Sousarbeit; guter Bobn und gutes heim jugefichert. 104 Blue Biland ibe. Berlangt: Gin Madden, welches toden, waiden und bugeln tann, in Privatfamilie; guter Sobn wird bezahlt. 155 Bells Str., eine Treppe boch. Berlangt: Madden für gewöhnliche hausarbeit 369 Lundos Cane Str. Berlangt: Gin gutes Dabchen für gewöhnliche Sausarbeit, 1200 Aberdeen Str.

Berlangt: Ein gutel Rabden für allgemeine Saugarbeit: muß gut fochen fonnen. Referengen, er-forbetlich. Rachufragen jofert. Eppartment & SS2 La Salle Ebe. Berlangt: Ein junges bentsches Radden für allgemeine hausarbeit. Drei in Familie. 337 Dap-ton Str., 2. Flat.

Berlangt: Gine junge, reinliche, proteftantifche Gran gum Saufteinmaden; muß Fenftet buten tonnen; 1 Tag in ber Woche. 285 R. Salfteb Str.,

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Sausarbelt.

Berlangt: Eine protestantische, subbentiche Fran in' mittleren Jahren, ohne Andang, als Saushälterin bei einem Wittwer mit 2 Jahre altem Kind; ein gus ter Blag für die richtige Berson. Abresse: E 470, Abendhoft.

Berlangt: Gine beutiche Röchin für Reftaurant .-Berlangt: Dabden für leichte Sausarbeit. 212 98. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Sausarbeit. 98 Eugenie Str., oben. Berlangt: Deutsche Saushalterin in mittleren Jahren ohne Rinder in einer fleinen Familie, Bors jusprechen 6-9 Abends. 142 B. 18. Str.

Berlangt: Rettes Mabden für Lundscounter, hansliche Arbeit, Diningroom, Store und Rinder; auch für Country. 43 R. Clark Str. Berlangt: Mabchen bon 16 bis 17 Jahren für hausarbeit und auf Rinber ju achten. 909 Bel-mont Abe., oben. Berlangt: Ein Mabchen für gewöhnliche Sausars beit. 339 2B. 12. Str. ffa Berfangt: Startes beutides Rabden. 487 Bells Str., Boarbinghaus.

Berlangt: Gine Gran jur Arantenpflege und für hausarbeit. Schang, 24 Garbner Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .- Borguiprechen 1177 Bilcog Abe., 2. Flat. bf Berlangt: Eine altere Frau als Hausbalterin bei einem jungen Arzte. Offerten unter 2 165, Abende boft.

Berlangt: Rodinnen, Madden für Sausarbeit und gweite Arbeit, Kindermadden erhalten sofort gut Stellen mit hobem Sohn in den feinften Brivatfa milien der Rords und Südseite durch das Erste deuts schemmittlungs-Institut, 60K R. Clart Etr., Sond tags offen bis 12 Uhr. Zel. 435 North. Sdabn Madchen finden gute Stellen bei hohem Lohn. -Drs. Clfelt, 2225 Babafh Abe. Frijch eingewandert

ort untergebracht. losort untergeragt.

Berlangt: Sofort, Köchinnen, Mäbchen für Haufge arbeit und zweite Arbeit, Kindermädchen und einge wanderte Mädchen für die desten Rähe in den feinsten Kamilien an der Südfeite dei hobem Lohn.—Fran Gerson, 215 Z. Str.. nade Indiana Abe. die

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Junger Mann (Painter) sucht irgend velche Beschäftigung gegen Koft und Logis. Abreffe: ! 164, Abendpost. Sejudt: Junger Mann fucht irgend eine Befcaf:

Stellungen fuchen: Manner.

tigung; feine Saloonarbeit; tann gut mit Bferber umgehen; fieht mehr auf gutes heim, als auf Lohn. U. F., 72 B. 19. Str. Gesucht: Gin Mann in mittleren Jahren fucht ir-gend eine Beichäftigung; sieht mehr auf gute Ber handlung als auf Lohn. Abreffe: I 170, Abendhoft. Gefucht: Gin junger Burftmacher, furge Beit im Gefucht: Junger Deutscher fucht Beichäftigung irs gend welcher Art. Abreffe: 2 151, Abendpoft. - fa

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gesucht: Braucht Ihr gute Mädchen für Privats und Kosthäuser, so kommt nach 422 Larrabee Str. Mrs. Beters. 17d3.1w Gefucht: Eine perfette Röchin fucht Stellung in Reftaurant ober Bufineh-Lund; langiabrige Erfah-rung. Referenzen. Abreffe: I 163, Abendpoft.

#### Beidaftsgelegenheiten. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Mehrere gute Er . Saloons mit leichten Bebingungen. Raberes bei Barth. und Roesfing Brew. & Malt Co., 335 M .12. Str. 20bglw Bu bertaufen: Ein Schubgeschäft, berbunden mit biel Arbeit. 340 Beft Ban Buren Str. fria Bu berfaufen: Gute Ed-Baderei; billige Diethe; nur Laben-Rundichaft. 568 B. Grie Str. Bu bertaufen: Gin fleiner Cafh=Grocerh=Store mit gutem Waarenborrath und feiner Ginrichtung; billig für ben rechten Dann. 915 Centralpart Abe. Bu bertaufen: Souh-Reparier-Shop. 3621 Bents worth Abe.

Bu bermiethen.

Store ju bermiethen, Biffell und Dapton Str., gute Lage für Fleischergeschaft. 155 Dapton Str. ffa Bu bermiethen: \$16 für 5 Bimmer und Babegim= ner. 363 Dobamt Str., swifchen Center und Gar-Bu bermiethen: Store, billig. 795 2B. 20. Str. -bi Ju bermiethen: Erober Store mit Bobnzimmern im Bacftein-Gebaube Sudoftede von Bood und Mels roje Err.; gute gage für einen Deutichen, ein Eros ertygeichtet anzufangen; billige Miethe. Rachzu-fragen S. E. Groß, W4 Masonic Temple. Bu bermiethen: Der britte und vierte Stod bes Abendboft = Gebaudes, 203 Fifth Abe., einzeln ober ausammen. Borguglich geeignet für Austerlager ober leichten Sabrilbetrieb. Dampfeizung und Fahre ftubl. Rabere Austunft in ber Geichafts-Office ber "Abendboft".

Bimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: 2 Boarders. 2853 Farrell Str., nahe Archer Abe.

Berlangt: 3mei anftandige Boarders; gutes beim; privat. 265 Clybourn Abe., 2. Flur. ffa

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Bort.) Bu bertaufen: Gutes Square Biano für \$60. 617 Milmaufee Abe. frfa Bu bertaufen: Eine breireihige Sarmonifa und eine Beige, billig. 9 B Beft Beethoven Blace, 1. Etage. Ctage. Rur \$25 für ein bibiches Biano, guter Ton. 89 Schifler Str., nabe Sebgwid. 18b3, Im Bu bertaufen: Aufrechtftebenbes Biano, billig. 186 2B. 13. Str. -fr

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Buggh, Bferd und harnes, ober bertaufde gegen Grocerps ober Butdermagen. 4838 Laflin Str.

Bu berfaufen: 3mei gute Pferde; billig; Gigensthumer todt. 479 B. Chicago Abe. Bu bertaufen: Spottbillig. Topmagen und offener Deliverpwagen. 991 R. Salfteb Str. Bu berfaufen ober ju vertaufden: Gin fo gut wie neuer Mildwagen; gebrauchter Expreswagen und Buggb, 149 E. Division Str. Bu bertaufen: Großer Danifcher Daftiff. 13 Bel-ben Blace. Bu berfaufen: Großer banifder Raftiff. 13 Belben

# Rauf: und Bertaufs-Angebote. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Spottbillig zu berkaufen: Themijch gereinigte und gesärbte herrenanzüge, Ueberröde und Damentleisber, alles Baaren, die nicht abgebolt burden. Die Sachen find je gut wie neu. Ausbertauf jede Moche. Das ganze Jahr täglich Bertauf. Chemische Keinigung sowie Färber von Damens und Verrentleisbern fowie Mörber von Damens und Verrentleisbern fowie mod bildig ausgesübrt: Geschättistunden von 8 Uhr Morgenis die Uhr Abends; Sonnstags von 9-12 Uhr Mittags. Steam Die Goule, Mr. W G. Congreß Str., gegenüber Siegl, Cooper & Co. Aufgepaht! Groceries, Togen und Bereinen jur Radricht, bog wir noch eine große Auswahl ben Strittbaumen boben, im Bholefale und Retail. — 896 B. Rorth Abe.

Au vertaufen: Brachtvolle gehütelte Gardinen sowie berichiedene namentlich für Weihnachtsgeschenke ge-eignete Jandarbeiten in reichlicher Auswahl zu sebr niedrigen Pretien. 40 Clifton Ave. (Aordfeite), 2. Fiur, linke Klingel.

\$20 faufen gute neue "Higharm"-Rabmaschine mit fünf Schullaben; fünf Jahre Garantie. Domeftie 825, Rem home \$25. Singer \$10. Abbeeter & Millon \$10. Cibribge \$15. White \$15. Domeftie Office, 216 S. Gassieb Str. Abends offen. Ober 209 State Str., Ede Idams 2 Jimmer 21.

Seirathogefuche. (Bebe Anzeige unter biefer Aubrit toftet für eine einmalige Ginfhaltung einen Doffar.)-

heirathsgefuch. Gin Mann mit eigenem haus und Sot, fucht bie Befannticaft einer Frau in gefehtem Alter gweds beiraths; muß einige \$100 be-figen. Abreffe unter: D. E. 80 Abendpoft.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Unterricht in Englisch für erwachsene Deutsche, 22 per Monat, Buchführung, Stenographie, Zeichenn, Archnen L. f. w. \$4. Dies in bester als "Down Schulen. Dien Tags ihre und Wends, Belucht uns ober schreibt wegen Jirkuser. Alfen's Dufineh College, 465—467 Milwauter Mer. Ede Chicago Abe.

Bhotographen. (Angeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Bort.) 3. 2. Bilfon, 360 State Str. 12 feinfte Cabinets und ein 11 bei 14 Porträt \$2. Bilber topirt und bergestert.

Crundeigenthum und Saufer. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Conte bas Bort.

Ju bertaufen: Sibsides Achtzimmer-haus, Lot 50 bei 125, Offront, nur 25 Minurch Jahrt bomilnions Babuhof, auf der E. B. & C.-Cilanbahn. Gute Schulen und Cefellschaft. Redme Lot in Telizabung, Leichte Bedingungen. Begabl feine Rierbe, befüt Eure eigenes heim. Coreffe: T 131, Abenden

Au verfaufen: Eine große Auswahl in bebauten und leerem Erundeigenthum für Geschäftes und Bohnmede in allen Theilen der Kordseite, Late Lien, Kadenstwood, Styrwater und Rogers Barf, billig und unter ginfligen Bedingungen. August Torpe, 160 Korth Che. Bichtig! Bichtig! Rur \$275 und aufwärts, nur \$25 baar, Reft manatlich Lotten an Barner We-und Seitenfraßen, anei Block von der Elfton We-Electric Barn und Electric Bower Cousse-Straßen-dahn. Bielig-Office: Ede Belmont und Dumbolt; Daupt-Office: E. Reims, 1785 Milmautee We-

Dortja, bie du werfaufen: Store und Bohnhaus, mit Staff und garen und Gartenland. Räheres bei B. Widfelber, Roh, Jud., an dem Joliet-Iweig der Alton R. R. Sha2w

Seld. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Doufcholb Bean Mijociation, 5 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Late Biem Gelbauf Dobel.

Reine Begnahme, teine Oeffentsichteit ober Bergo-gerung. Da wie unter allen Gesellschaften in den Ber. Staaten das größte Kapital bestgen, so lönnen der Erod siedrigere Raten und längere Zeit geröhz en als irgend Jemand in der Stadt. Unsere Gesellsichaft ift grandlirtt und macht Geschifte nach dem Baugesellschaftsplane. Darleben gegen leichte wöschenliche oder wonatliche Rudgablung nach Bequem-lichteit, Sprecht uns, devor Ihr eine Antelbe macht. Bringt Eure Röbel-Quittungen mit Euch.

Gs wird beutich gefprocen. --Sonfeholb Loan Affociation, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 684 Bincoln Abe., Bimmer 1, Sate Biem. Begründet 1854.

Beng Ibr Gelb zu leiben wünscht auf Röbek, Bianos, Bferde, Bageu, Kutschenulin, sprecht vor in der Of-ficeder Fibelith Mortgage Loan Co. Gelb gelieben in Beträgen von \$25 bit \$10,000, ju ein niedrigften Raten. Brompte Bebienung, obne Deffentlicheit und mit bem Borrecht, bas Guer tigenthum in Eurem Befig berbiebt.

Sibelity Mortgage Loan Ca. 3mcorporirt.

94 Bafbington Str., erfter Gint, ober: 251 63. Str., Englewoob.

ober: 9215 Commercial Abe., gimmer 1, Columbia Blod. Gib-Chicago. 14ap, bm

Tioa, Sive hierage.

Geld zu berleihen
auf Möbel, Pianos, Pferde, Wagen u. f. w.
Rleine Anleihen Wagen u. f. w.
Leine Anleihen Magen u. f. w.
Leine Anleihen Weg, wenn wir die Anleihe machen, sondern lassen dieft weg, wenn wir de Anleihe machen, sondern lassen diefte mieste machen, sondern lassen diefte mieste mit de Beide das probte de viel de Geldäst in der Stade.

Alle guten edricken Deutschen, kommt zu uns, wenn Ivr Geld dogen wollt. Ihr werder es zu Aurem Bortheil sinden, der mit worzusprechen, ebe Ihr anderweitig hingelt. Die sicherste und zwerlässigte Bedandlung zugeschert.

2. B. French, 19ma,11 128 Qa Salle Str., Bimmer 1

Geld — Gebrauchen Sie et pa 8? Mir verleihen Geld in großen oder kleinen Summen auf Hausdaltungs Schenftände, Bianos, Klerde, Wagen und Lagerbaufcheine zu iehr niedrigen Katen und auf jede beliedige Zeit. Abgablungen der Anlets ben können zu jeder beliedigen Zeit gemacht und auf diese Weise die Jünsen redugirt werden. Chicago Mortgaze Loan Co., 86 La Salle Str. (Hauvelfur), erster Flux über der Etraße, oder 185 West Madison Str., Jümner 205, Kordwest-Ede Halbe Str., Jümner 205, Kordwest-Ede Dalke Str.

Chrlide Beute, welche Geld borgen wollen auf Mobel, Bianos, Bas-renlagerschelne, wollen geft. borfprechen bei g. i mer, 119 Dearborn Str., Zimmer 53. 11mail?

Bogu nach ber Sübseite eben, wein 3hr billiges Gelb haben tonnt an thobel, Bianof, Pferbe und Wagen, Lagerhaus-heine ben ber Nort hiochern Mortgage oan Co., 519 Milwaufee Abe., Jimmer 5 und Offen bis 6 Uhr Abends. Gelb rüdzablat in beiebigen Beträgen. Geld ohne Kommiffion, ein großer Betrag ju ber-leiben ju E Prog.; ebenso Geld ju 5 und 5f Prog. Baarbarlegen jum üblichen Binsfus. 1615,6m g. D. Stone & Co., 206 La Salle Str.

Bu berfeiben: \$50,000.00 auf Chicago Grundeigensthum in beliebigen Beträgen von \$500 aufwärts, zu bem übblichen Finsfuße. August Torpe, 169 Rorth Abe. Abends offen. Gelb gu verleiben, 6 Progent, feine Rommiffion R. 8, 63 R. Cigrt Str. 17balu

Gelb auf Mobel für 30, 60 ober 90 Tage. 1492 Milmaufee Abe. 17b33mt

Berfonliches. (Angelgen unter biefer Rubrit 2 Cent, bas Bort.) Abbolaten, Bantiers, Geschäftsleute und Brivats versenn in jeder Detschaft beeben darauf aufmerts am gemacht, daß est in Indianapolis, Ind., eine Gebeimpoligiei-Agantur gibt, die begangene Verbreschen aller Art unterlucht, Beweise in Jivilaunapolis, Ind., eine Gebeimpoligiei-Agantur gibt, die begangene Verbreschen aller Art unterlucht, Beweise in Jivilaund Kriminalfällen beibringt, sowie alle vorlommenden regulären Detestivat, die wie alle vertreter in allen Ibeilen der vere Staaten, sowie in Canada, Mufralien, Side Amerika und Europa ausführt. Bie bestem alle girffmisstel und fünd im Staade, Mufralien, Side Amerika und Europa ausführt. Bie bestem alle girffmisstel und find im Staade, Mufralien, Side fünd auszuführen, da wir überall Detestivos haben. Mun abressire: Chos. Ainge, Gen. Gupt., Rational Detective Bureau, Zimmer 11, 12, 13, 14 und 15, 96f Coft Market Str., Indianapolis, Ind.

Aleganders Gebeim polizei-Agenstur, 23 und 95 Fifth Abe. Jimmer 9. bringt irzend betwas in Erfahrung auf peridatem Wegg, unterlucht alle unglüdlichen Familienverställige, Shenandsfälle u.i.m., und jammelt Beweise. Diebftäbte, Alederien und Schwindelen werben unterziucht und die Schuldigen jur Achanicaft gezogen. Ansprück auf Schabeneriak für Berletzungen, Unglüdsfälle u. bel. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Kechtsfachen. Wir find die einige beutiche Bolizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags.

Löbne, Roten, Miethen und ichlechte Schulden aller Art sofort tolletrirt; ichtechte Miether binausgefest; alte "Quodiments" tolletrirt; Berfallerlfarun den Mergages und alle gelektichen Gelodiste bes soforgt; frine Bezahlung ohne Erfolg; alle fälle werben brompt beforgt; often bis 6 Ufr Benbs und Sonntags bis 11 Ubr. Englisch, Deutsch und Stanbinausich gelbrochen; Empfehlungen Erfe Rational Bynt. 76-78 Liftby Ane., Room U. Aug. F. Miller, Ronftabler.

Bridmoder werben gebeten, am Sonntag, ben 23. Dezember, I Uhr, in bechingers halle zu erscheinen, weil Wichtiges zu verhandeln. Ede Cipbourn Ebe. und Baulina Str.

Jeben jur Radricht, baß ich mich bon meiner Tochter Carrie Lau, geb. Berringer, losiage und für feine Forberungen, die dieselbe auf meinen Rammen auskellt, bafte. Marte Weißgerber, geb. Frödich, und Mann.

Doyllw Raften 5.c. haarichneiden 15.c. Buben 10.. 319 Dibision Str., zwiichen Clobourn Abe. und Sedyvid Str. Echte beutiche Filsichube und Bantoffeln jeder Grobe fabrigire und batt vorrathig A. Jimmers maun, 148 Cinbonen Abe. 23nob, Imo Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen-Frifene und Berrudenmader, 384 Rorth Abe. 19jali

Acerstliches. (Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Bort.) Die alte hebammenschule und Entbindungsankalt bes German Medical College eröffnet den nächten Aursus am 15. Januar 1895. Subentinuen werden den Brofessoren der medizinischen Fatultäten untersichtet. Näheres dei Dr. Malot, 186 W. 13. Str., nade Abhand Mes. Ibdalmit Grite deutsche Gesammenschule im Westen. Das einzige dem Staate Jülinots incorporrite College of Midwigere eröffnet sein 23. Senneter am 15. Januar 1895. Aur reguläre dem Dieate Jülinots autorifiere Aurzie erbeiten den Interricht. Näheres det Dr. Scheuermonn, Este North Ste. und Burling Str.

Mrs. 3.6 a 2 a 6 c l. Geburtshelferin, Nr. 277 Sedgwid Str., nabe Di-position. Behandelt alle Frauenfrantheiten. Arfolg garantier. Franentrantheiten erfolgreich behans belt, Bidhrige Grichrung. Dr. Abi d. Jimmer 20, 113 Bhans Str., ide von fant Sprechtunben ban I bis A. Countags von 1 bis 2. Alinbu

Redgie Bibg., 120 Mandelph Str., Fimmer 901-907, Freb. Blotte, Rechtsanipalt,

# Verkaufsstellen der Abendpost.

Mordfeite. R. M. Beder, 298 Burling Str. Carl Lippmann, 186 Center Str. Brs. R. Basler, 211 Center Str.

Orth Schemann, 219 Centre Sir. Cigar Store, 41 Clart Sir. M. Sehig, 421 Clart Sir. Nrs. S. M. Reydy, 457 Clart Str. D. Beder, 590f N. Clart Sir. News Store, 653 Clart Sir. Res. S. Bank, 207 Start Str. 8. 8. Raub, 867 Clart Str.

Reis Store, 652 Clarf Str.
F. F. Raub, 867 Clarf Str.
F. G. Leich, 255 Clebeland Weg.
Souis Bob, 76 Clebeland Weg.
De Weiß, 323 Clebeland Weg.
De Weiß, 323 Clebeland Weg.
De Weiß, 323 Clebeland Weg.
De Weiß, 324 Clebeland Weg.
De Weiß, 325 Clebeland Weg.
De Weiß, 327 Clebeland Str.
Weiß, Bobe, 4074 Troifion Str.
Weiß, Bobe, 4074 Troifion Str.
Weiß, Bobe, 4074 Troifion Str.
De Bober, 315 Cugenie Str., Cde R. Bart Weg.
De Weiger, 175 Carrabe Str.
Weiß, Blund, 464 Aurrabe Str.
De Weiger, 175 Carrabe Str.
De Weiger, 571 Compaid Str.
De Weiger, 572 Coppaid Str.
De Weiger, 573 Coppaid Str.
De Weiger, 574 Coppaid Str.
De Weiger, 575 Coppaid

nn. Keeg, 119 navas Str.

G. Linichth, 132 Mells Str.

G. Linichth, 132 Mells Str.

G. Nn. Dermann, 190 Wells Str.

Nih Floriard, 231 Mells Str.

Nih Floriard, 231 Mells Str.

Nit. Johnson, 276 Nells Str.

N. Duidnell, 280 Mells Str.

N. Gurrie, 1916 Mells Str.

Trau Siefe, 344 Mells Str.

Nrau Siefe, 344 Mells Str.

Nrau Siefe, 345 Mells Str.

N. Halford, 390 Mells Str.

N. Mufford, 390 Mells Str.

N. Mufford, 590 Mells Str.

N. Mufford, 595 Mells Str.

N. Molf, 545 Mells Str.

N. Molf, 545

Mordwefffeite.

Tordwesseite.

Transpis, 402 M. Albland Abe.
T. Dede, 412 N. Albland Abe.
T. Dedenit, 250 M. Chicago Abe.
T. D. Osomell, 250 M. Chicago Abe.
N. Edword, 308 M. Chicago Abe.
N. Edword, 308 M. Chicago Abe.
N. Chooleberger, 342 M. Chicago Abe.
Theo. Edword, 382 M. Chicago Abe.
Theo. Edword, 383 M. Chicago Abe.
T. C. Manundson, 418 M. Chicago Abe.
T. C. Choll, 430 M. Chicago Abe.
T. C. Manundson, 418 M. Chicago Abe.
T. Levb, 116 M. Division Etc.
T. C. H. C. Hebegard, 378 M. Tribifon Ctc.
T. L. C. Hebegard, 378 M. Tribifon Ctc.
T. M. C. Hebegard, 378 M. Tribifon Ctc.
T. M. T. Triberner, 383 M. Tribifon Ctc.
T. M. Marion, 518 M. Tribifon Ctc.
T. M. Malernand, 355 Grand Abe.
T. M. Heilen, 355 Grand Abe.
T. M. J. Heilen, 315 Grand Abe.
T. M. J. Heilen, 315 Grand Abe.
T. M. J. Heilen, 318 Milmaufee Abe.
T. M. Herman, 304 Milmaufee Abe.
T. M. Herman, 304 Milmaufee Abe.
T. M. Herman, 304 Milmaufee Abe.
T. M. Metermann, 304 Milmaufee Abe.
T. M. Metermann, 304 Milmaufee Abe.
T. Door, 1708 Milmaufee Abe.
T. Metermann, 304 Milmaufee

Südwekseite.

Rebs Ctore, 109 W. Adams Sit.

A. Huller, 39 Alue Island Woe.
O. Katterson, 62 Alue Island Woe.
O. Katterson, 62 Alue Island Woe.
O. Lindner, 76 Blue Island Moe.
E. L. Garris, 198 Alue Island Moe.
E. L. Garris, 198 Alue Island Moe.
Trau Nanuth, 216 Blue Island Moe.
Trau Ronuth, 216 Blue Island Moe.
Trau Island
Tra Sudweftfeite.

Dent's Beferjon, 778 UB. Late Etc.

K. L. Gansben, 117 W. Madijon Str.

K. B. Damm, 210 W. Madijon Str.

Henry Fash, 516 W. Madijon Str.

Henry Fash, 516 W. Madijon Str.

Henry Fash, 516 W. Madijon Str.

Krau L. Greenberg, 12 S. Baulina Str.

M. Lekler, 143 W. Bolf Str.

K. Altmorth, 60 W. Anadobbh Str.

D. Halin, 33 W. Handobbh Str.

Binslow Bros., 213 W. Man Ducen Str.

Der Linden, 295 W. Randobbh Str.

Binslow Bros., 213 W. Man Ducen Str.

Henry Lees Scholzen, 301 W. 12, Str.

Henry Lees Scholzen, 301 W. 12, Str.

Henry Lees Cholzen, 301 W. 13, Str.

Lees Cholzen, 302 W. 21, Str.

Lees Cholzen, 302 W. 21, Str.

Lees Cholzen, 303 W. 21, Str.

Lees Cholzen, 304 W. 21, Str.

Lees Cholzen, 305 W. 21,

Stoffbas, 872 BB. 21. Str. - Bagner, 913 BB. 21. Str.

Südeite.

D. Hoffmann, 2040 Archer Abe.

— Jaeger, 2140 Archer Abe.

W. Beterion, 2414 Gottage Grove Abe.

Rens Store, 2738 Gottage Grove Abe.

Rens Store, 2738 Gottage Grove Abe.

Rens Store, 3736 Hottage Grove Abe.

D. Height And Store, 3736 Hottage Grove Abe.

Rens Ling, 3402 S. dolfted Str.

Rodning, 3423 S. dolfted Str.

Rodning, 3423 S. dolfted Str.

Rodning, 3436 S. dolfted Str.

Rens Company, 3437 S. dolfted Str.

Reins Gottage, 3737 S. dolfted Str.

Reins And Store, 373 S. dolfted Str.

Rens Romon, 486 S. dolfted Str.

Rodning, 1730 S. Grate Str.

Rens Romon, 486 S. dolfted Str.

Rens Romon, 486 S. State Str.

Rens Romon, 487 S. State Str.

Rens Romon, 487 S. State Str.

Rens Store, 878 S. State

Rens Store, 878 S. Str.

D. Reinhold, 2251 Mentworth Abe.

Rens Rents And S. Rentworth Abe.

Res Rentworth Abe. Sudfeite.

Jake Biem.

Rt. Holfmann, E. M. :Gedifiand a. Delmanian,
Mrt. Jude, 845 Pelmont Ede.
D. Doeletes, 915 Pelmont Ede.
Franse, 1634 Dunning Str.
E. B. Hearion, 217 Lincoln Ave.
Donrolados Frant Store, 455 Lincoln Ave.
E. M. Dad, 549 Lincoln Ave.
E. M. Dad, 549 Lincoln Ave.
E. M. Dad, 549 Lincoln Ave.
E. M. Dad, 559 Lincoln Ave.
E. Hearis, 757 Lincoln Ave.
E. Peters, 756 Lincoln Ave.
E. Peters, 756 Lincoln Ave.
E. Peters, 840 Lincoln Ave.
E. Lemans, 840 Lincoln Ave.
E. Lemans, 840 Lincoln Ave.
E. Lemans, 169 Lincoln Ave.
E. Levelson, 1150 Lincoln Ave.

Fown of Sale. Meint Co., 5324 Afbland Ane. Bflugradt, 4754 Union Abe. Cunnershagen, 4704 Wentworth Abe

"Abendpoftes, tagfice Auffage 39.500.

Diese Urt des Stopfens ift nicht weit ber bei ben frauen, die Dear. line gebrauchen. Das meifte Stopfen muß befibalb gethan werben, weil 3hr darauf besteht, die Sachen fo über dem Waschbrett gu reiben. Uber 3hr mußt, um fie einigermagen rein gu befommen, wenn 3hr fie auf die altmodische Urt, mit Seife mascht. Gebrauchet Dearline, und 3hr wer-

det Euch das Stopfen erfparen. Dann werdet 3hr das Zeug nicht gu feten gerieben haben, und braucht es auch nicht zu flicken. Und ein anderes Urtheil wurde auch nicht angebracht fein, ba 3hr Euch dann

Sames Bole, Rem Bort.

gandeln Sie sosort.

ahrend bes Taged mogen Sie im Auge ge-

bies bebentet, bag Gie fich ertaltet baben.

einem fritischen Zustande

und follten nicht gogern, fo-fortige Bilfe ju fuden, indem

Sie HALE'S HONEY OF HOREHOUND

Es verfütet den Schmery, ben

Madit (dimele. das Befirfieber und

die Auszehrung, welde anderen-

falls folgen fonnte, follte der suften

permanent werden; in der Ehat,

bie einzige pofitibe und abfolu

Sichere Aur

gegen Suften, Erfältungen und bie vielen Formen von Brouchials Leiben, welche, wenn bernachläfligt, ftels gur

Auszehrung

Ru haben bei allen Apothetern.

Für Männer.

Böllige Biederherftellung Der

Gefundheit und Ruftigfeit,

mittelft ber

La Calle'iden Behandlung.

Erfolgreich, wo alles 21n:

dere fehlgeschlagen hat.

Die Ba Calle'iche Methobe und ihre Burguge

1. Applitation ber Mittel biteft am Gig ber Rrant-

2. Bermeitung ber Berbauung und Abichmachung r Dirtiamfelt ber Mittel.

3. Engere Unnäherung an Die bebeutenben unteren Deffnungen ber Midenmartnerben nus ber Wirbel-

jäule und daher geleichtertes Eindringen zu ber Ner: venflussigkeit und der Masse des Gehirns und Mud-

4. Der Patient tann fich felbft mit geringen Roften

ohne Argt berftellen.
5. 3hr Gebrauch erforbert feine Beranderung ber

7. Sie find leicht von Jebem anginvenben und wir-ten unmittelbar auf ben Gib bes Uebels innerhalb weniger als einer balben Stunde.

Rennzeichen : Beftorte Berbanung, Appetitman gel, Abmagerung, Golden gerbatung, wypeterman-gen und Greisbeit, Sartleibigfeit, siederhafter und nervöfer ober tiefer Schlaf nit Traumen, Geryflobfen, Ausschläde im Gestat und Sals, Sobje, Abneigung angen Gefellichaft, Unentichloffenbeit, Mangel an

Willenstraft, Schuchternheit u. f. m. Unfere Beband

ausnenbuch obwegernort n. f. in. temere Proans-puns methode erfordert feine Berufestorung nub feine Mageniberladungen mit Medisin, die Meditaments werden direkt in den affisirten Theilen angewandt. Die La Salle'iche Bedaublung ift and das beste Mittel gegen Krantbeiten der Rieren, Glasen u.f.w.

Bud mit Bengniffen und Gebrandsan-

weifung gratis. Man foreibe an

Dr. Bans Trestow,

822 Brondway, Rem Bork, M. D.

Wenn Sie Geld iparen wollen,

Möbeln, Teppiche, Defen

und Saus-Ausflattungswaaren von

Strauss & Smith, w. Madison St.

LINCOLN PARK FLORA,

Julius Martini Infaler.

Stüder: Albert Fugha.
459 Ch Stofffon Str., niche Last.
Ordific Answahl in Sapilithiumen, famie tropifden und dilbenden Mangen.
De pe giell: Geschmachvoll ausgeschöfte urrüngenents für verbigungen, dochfeiten it.
Gilligs Proise. Neetle Ardienung.

Centide Frenta. 16abli

Diat ober Lebensgewohnheiten. 6. Gie find abfolut unichablich.

Hale's Hone

Sollte Beiferfeit erfolgen, fo befinden Sie fich in

AND TAR gebrauchen.

len Gie fich etmas fieberifd unb

nicht bis zum Gipfel der Derbrieflichteit bei der harteften Urbeit ber frauen ermudet habt. Gud por Saufirern und unglaubwürdigen Grocers, bie Gud titet fagen, "bies ift jo gut wie" ober "baffelbe wie Bearline". Es ift falfch.— Pearline wird nie haufert, und joute Euer Euch eine Racahmung für Bearline ichiden, feib ges

> WASHINGTON INSTITUTE. 68 RANDOLPH'ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alen Argt. Der medicinifche duirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ift Professor, Bortrager, Aufor und Spezialist in ber Behandlung und Dei-ung geheimer, nervoller und lung geheimer, nervofer unb dronifder Rrantheis ten. Taufende von jungen Mannern wurden von einem frühzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgeber

für Manner", frei per Expreß zugesandt.

Verlorene Mannbarkeit, nervöle Schwäche, Migbrauch des Spfients, erneigung gegen Gesellschaft, Geregielosigkeit, trühzeitiger Berfall, Baricorele und Unvermögen. Alle sind Rachfolgen von Jugenblünden und Uebergrissen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem lepten entgegen geht. Lagt Euch nicht durch sallsche Scham oder Stolz abhalten, Eure schrecklichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmude Jüngling vernächlässigigte seinen leidenden Auftand, die Stan spat war und der Lod sein Epper verlangte. Ansteinende Frankheiten wie Sphilis in allen ihren schrechende Grankheiten wie Sphilis in allen ihren schrechende und der bei bei Bedeinen ersten weiten und der bei bei bei bei Bedeinen ersten der gehen der dare sowohl wie Samenstuß, eitrige ober anstelende Ergiehungen. Strifturen, Cistitis und Orchitis, Folgen von Blohkelung nud unternen Umgange werden schnell und vollständig geheilt. Wir haben unsere Behandlung sür obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch permanente Seilung sicher keleime Krantheit zu be-

Bebentet, wir garantiren Solding jichert. Bebentet, wir garantiren S500.00 für jede geheime Krankheit zu be-zahlen, die wir behandeln, ohne jie zu heiten. Alle Conjultationen und Correspondenzen werden freng geheim gehalten. Arzeneien werden jo verpaak, daß sie keine Reugierde erwecken und, wenn genaue Beschreibung des Falles gegeben, per Expres zugeschicht; sedach wird eine persönliche Zusammenkunft in allen Fällen vorgezogen.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Sonntage nur von 10-12 Uhr R.

# Schillers Werke

n ber volfsthumlichen Ausgabe, bie von ber "Abendpoft" gum Breife von 25 Cts.

# vollständia

erichienen. Die Ausgabe besteht aus

elf Banden,

bie entweber einzeln, ober insgesammt gu bem niedrigen Preife von \$2.75, geliesert werden. Gie enthalt

# unverfürzt

alle Werte bes großen bentichen Dichters und Schriftstellers, einichließlich feiner gedichtlichen Atbeiten und feiner flemeren Friahlungen und Gffans. Ausstattung ift berartig, ban bie Ausgabe eber Bibliothef jur Bierbe gereicht, ber Drud entipricht pollitanbig bem ber berühmten. Leipziger Ausgabe. Comit eignet sich bas Wert vorzüglich als

# Weihnachtsgeschent,

amentlich für die beranwachienbe Ingenb. Die Liebe gur bentichen Sprache und Die Werthichabung bes beutichen Geiftes faun ben hierzulande geborenen Rindern beut-icher Eltern am ficherften badurch eingeflort merben, bag man fie mit ben unüber trefflichen Erzeugniffen bes größten beut iden Bolfsbichters befannt macht. Schil ler ift ber ebelfte und reinfte Bertreter bes beutichen Ibealismus. An feinen Ge-ftaltungen fann bie im trodnen Dollarlanbe durftenbe Seele fich mieber laben und erquiden. Geine Berfe follten in feinem beutichen Saufe fehlen, wenn es fo leicht int, fie anguichaffen.

Die "Abendpoft" hatte es nicht auf ben Abonnentenfang abgesehen, als fie bie Berbreitung biefer Schiller-Ausgabe über nahm. Deshalb brauchen auch feine Coupons" porgezeigt und feine laftigen Bebingungen erfüllt ju merben. Seber: mann fann entweber einen einzelnen Band ober bas gange Werf faufen. Auch bie Trager nehmen Bestellungen entgegen und liefern bie Bucher ohne Preiserhöhung in's Saus.



Behandlung \$5.00 per Monat

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

56 FIFTH AVE., Ecke Kandolpn, Limmer Lit. Die Arzie bleier Anflatt find erlagtene dentide Spezialisten und detrochten es als eine Ehre, ihre leidenden Bitti..entfden so ichnell als möglich den ihren Gebrechen zu beilen. Sie heiten gründlich winter Gatrantie, alle geheimen Krantheiten der Manner. Frauem leiden und Mentkruationoftörungen ohne Operation, alte offene Geschwäre und Bunden, Krochenfraß 2c. Ukhma und Katarrh positioneheite, kann Krechode, absolut untschlatz, habe in Deutschland Tausende geheilt. Keins Arhenmoch mehr. Behandlung, int. Rediginen, nur Drei Dollars

ben Monat. — Schneidet bles ans. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



# Brüche geheilt!

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

# Roman von A. von Gersdorff.

Den .. Mai.

(Fortfehung.)

Greignigreicher Tag! Eröffnung ber Runftaudftellung im Glaspalaft am Lehrter Bahnhof. Dort fab ich etmas, bas fo himmlifch fcon war, wie fein Bilb. 3ch ftand wie gelähmt. Und wenn bie zwei Dunkelblauen meine Grunen nicht freigegeben hatten, ich ftanbe mahrscheinlich noch ba. Als ich Nachts nach Saufe tam, fant ich ein Telegramm: Stangen und Below tommen morgen. Db fie bei mir mobnen tonn= ten? Swei ift ein bischen viel. Aber Die nachtschlafende Zeit wird für uns wohl nicht zwölf Stunden haben. Freu' mich fehr. Gott fei Lob und Dant für Die fünfhiendert Mart! Jest tann ich Die alten Jungen boch freihalten und bewirthen. Wie fie aufschauen werben! Wie ich's ihnen mollig machen will! Gin ichredlicher Gebante, wenn fie in meine gewöhnliche Raffenebbe hinein= gefallen wären. Ja. - wie mar's boch gleich? 3ch

ftand im Ruppelfaal - por Raifer Wilhelm I. Gie tam in Befellichaft bon Berren und einer Dame. Rabe bei mir blieb fie fteben. Gehr groß, ichlant und boch üppig, in grauem Sammt, ohne Abzeichen, ein graues Sutchen, Perlen im Ohr, ein grauer Schleier, feine Sandidube, Sande wie eine Benus mit lauter Rubinen. Conberbar! Die grauen Sandicube hielt ein Beneralftabsoffigier in ber Sand. 3ch haffe ihn! Er hatte ein fehr icones Profil und das mag ich - ober vielmehr bie Frauen find fo timbifch, bas gu mögen. Gie war fehr bleich und fah traurig aus. Ihre Saare fo gwifchen Safelnuß und junger Raftanie. Gie fab mich an - mit einem großen, prüfen= ben, hoffnungslofen Blid, als wollte fie fragen: Warum bin ich wohl fo elend? Woher tommt wohl Erlöfung? Weißt Du es vielleicht?

3ch glaube, ich werbe auch nerbenfrant.

Sie wenbete fich, und ich machte ihr fo befliffen Plat, daß fie wie bantenb bas tönigliche haupt neigte, und unfre Augen tauchten ineinander.

3ch fab fie geben und ben eleganten Generalftäbler bicht neben ihr, mit ben langen, grauen Sanbiduben feine bide Bade ftreichelnd - ich fah ihr nach, als fie ging mit biefen muben, weichen Bewegungen, als fehne fie fich nach Musruhen. Und bann, als fie alle im Rebenfaal bor einem Schlachtenbild ftanben und ich noch immer an berfel= ben Stelle fie aut feben tonnte, fah ich, wie fie ben Ropf brehte - nach mir. Ja wohl. Ich bin fein Rarr - Du himmlische! Rach mir - mit biesen beiden, nah gufammenfigenben buntel= blauen Sternen, in fo fanfter, hoff= nungslofer Frage: Beigt Du feine Erlöfung, weißt Du feine Soffnung,

Freund? Donnerwetter! 3ch glaube, ich bhan=

Bon jest an wird allabenblich nach bem Ausstellungspart gewandelt. Wieberfeben und auf irgend eine Art ten= nen lernen muß ich bie Guge. Da gibt's nur ein ficheres Mittel - nicht etwa an | jenem Connenblick eines freundlichen alle möglichen Bergnügungsorte bin- | Lächelns, bas teineswegs ein volles Lävielleicht fein fonnte, fonbern einfach regelmäßig an ben Plat geben, wo ich fie zuerst geseben. Graend einmal wird fie icon wieber= fommen, und bann muß man bringenb hoffen und bertrauen auf ben magne= tischen Rapport: nämlich, daß auch fie, bas liebe, reigenbe Weib, gang beimlich benft wie ich und thut, wie ich.

Dieje Mugen! Dies jaghafte, lang= fame Umfeben - o, entzudend! Die schal ist boch bas Leben ohne biesen Bauber - bies Denten und Streben, Bunichen und hoffen! 3ch habe bies Befühl nie fo intenfiv gehabt, wie jest. Es burchleuchtet mich und alles. was ich sonft thue. Freilich ift fie wie ein richtiges Meteor an meinem Lebens= himmel ericbienen und verschwunden, aber auch bas, auch biefe Schwierig= feit, ein berichwundenes Meteor mie-

bergufinden, bat hoben Reig. Immer wieder gebe ich an ben Spiegel, fete bie Müte fo auf, wie an jenem Nachmittag, stelle mich so bin, wie ich ftanb, als fie fich umfah, und versuche mit meinen Mugen jenen Blid nachzumachen, um ihn mir immer hoff= nungsreicher gu überfeben. Wenn es nur nicht ju lange bauert, bis ich fie wieberfebe! Dber - Berr ber Liebe! wenn fie gar nicht bon bier ift! Wenn fie nur burchreifte! Wenn ich tagtäglich in bie langweilige Musftellung gehe für eine halbe Mart, um eine gu fuchen, bie in Paris fint? Run, bann beißt es, ienen Beneralftabler fennen gu lernen, um bon ibm gu erfunben, was ich burchaus wiffen muß. Wenn auch biefes, ben herrn tennen gu lernen, nicht gang leicht ift. Run, ich berlaffe mich auf meinen Scharifinn und auf Del= fen umb Brenten! Und wenn ber Generalftäbler nun gar ibr Mann mar! Un= finn! Der wird fich bann gerabe of= fentlich und ziemlich prablerisch mit ibren Sanbichuhen bie Bade ftreicheln, bann batte er fie langft binten in bie Rocttafche geftect! Eigentlich bumm, baß Stangen und Below gerabe jegt tommen. Die werben nicht alleAbend in bie Musstellung manbern wollen. Bof= fentlich bleiben fie nicht febr lange. Denn hindern thun fie mich gang entichieben.

Beute, als ich bie Potsbamer Strafe entlang ichlenberte, traf ich ben Oberft. 3ch wollte ftramm grugend porübergeben, aber, o Bumber! Er bielt mich fest. Er war gnabig, wie lange nicht. Er lub mich beute Abend ein! 3ch Gfel bergeffe in meiner Berblufftheit gang und gar, bag mir bann ber Abend in ber Musftellung berloren ging, und fage begeiftert gu. Jest fige ich brin - ift nun nicht mehr zu anbern. Aber es fommt noch schlimmer. Wie wir fo nes beneinander bergeben, batte ich beina- berg in bie Unftalt, wo er ift.

he laut aufgeschrieen, und übermenfchlis Ein schlechler Mensch che Unftrengung geborte bagu, ibn nicht fteben zu laffen und wie ein Jagohund, ber ein Wild in Die Rafe betommt, Da= bonaufdiefen, hinter einer Dame bet, bie aus einem Laben trat und bann por uns herging. Sie mußte es fein. Ohne 3meifel.

Grau in grau- ihre Geftalt, ihre Baltung! Und nicht fortfonnen!

"Warum laufen Gie benn fo, Meifter?" fragte ber Oberft, mich ploglich atgwöhnisch ansehend, "ich bin Ihnen wohl unbequem?" Db er meinen Betheuerungen teinen Glauben beimaß, ob er bie Gluth in meinem Geficht fah, bie ich fühlte, genug, er verließ mich mit ziemlich fühlem Grug.

Daß bies Unangenehmes bebeute, war mir fonnentlar, aber im Moment ging es unter in bem himmlischen Befühl, ber ichlanten, grauen Geftalt ohne Gene nachfturmen gu fonnen.

Gie mar's! Das nun? Ihr entgegen mufte ich! Um ihren Gefichtsausbrud, ihre Augen beobachten zu tonnen, muß= te ich ihr entgegentommen. Und um noch etwas ju tonnen, bon bem ich mir Großes beriprach, bas, obwohl gewagt, boch nicht gu tuhn erichien, migte mir bas ftupibe Rachlaufen auch nichts Undrerfeits wieber tonnte ich fo eben= falls Godwichtiges erfahren, ihre Wohnung, ihren Ramen. Doch war ich nach einer Minute ber Ueberlegung fest ent= schloffen, ihre Augen zu fehen und bas andre zu thun.

Da fauft bie Pferbebahn heran, ich fliege bom Trottoir aufs Trittbrett und bude mich in eine Gde. Muf ber nachften Salteftelle verlaffe ich ben Bagen wieder und gehe ihr nun harmlos ent

In berMusitellung batte ich ihr Plat gemacht, wo Blat genug war, und fie hatte halb und halb banfent babon Rotig genommen. Darauf baute ich meinen Giffelthurm!

Wer bas nicht burchgemacht hat, ber fann es nicht begreifen! So in ber Potsbamerstraße, wo es nur mäßig belebt ift, fo Smritt für Schritt einem Wefen, bas uns mahnfinnig intereffirt, naber tommen gu dürfen - erft bie gange Beftalt gu umfaffen (mit ben Augen!) - ben Gang, Die Füßchen, Die Saltung, bann ben Rreis, je naher man tommt, immer enger ziehend, mahrend es uns bom Magen ober Bergen - bas fann ich nicht genau bestimmen, aber bie Begend ift es - fo beif bis gur Stirne auffteigt, fo beiß! Und immer mehr verengt fich ber Umfaffungstreis, givei Augenpaare verichlingen fich und fagen bas Sochfte, Schonfte, Tollite, mas ber Bunich gu erfin: nen bermag, und babei ruhigen Schrit= tes borbeizugeben — ich fage, wer bas

Jest war ich gang nabe und hatte meinen Umarmungstreis bereits gum letten Buntt verengt, ba hob ich ent-Schloffen ben Urm und grufte bie Gufe boll anbetenber Berehrung.

nicht felbit fennt, bem ift wicht gu hel-

Und fie? Sie bantte perbindlich, wie bie gut erzogene Frau eine Soflichkeit erwidert - gang gleich, ob fie fich bes Grugenben erinnert ober nicht. Und felbft wenn es ein grrthum bes Sofli= chen ware - fie quittirt für bie andre. Gie bantte nicht mit einer turgen, bar= ten Gentung bes Radens, fonbern mit deln bes Mundes ift (bies mare wieber au viel!) und mit jener anmuthigen Reigung bes Ropfes, die faft etwas De= muthiges hat und einem ichonen, ftol= gen Weibe fo berauschend fteht.

Rameraben! Die Attade ift gu em pfehlen, bom Augenblid an, wo man ben Pferbebahnwagen besteigt und berläßt, um "ihr" entgegengutommen, bis gum gogernben, ehrerbietigen Gruß.

Drei Schritte lang an ihr borbei war ich betäubt, blind, taub, gelahmt, athemlos. Wenn gerabe eine polizeili= de Befanntmachung an ber Litfaffaule getlebt hatte, por ber ich befinnungs= los anhielt: bag bie Conne nicht wieber aufgehen wurde, nach Falo, und wir uns fortan mit Baslicht behelfen mußten -- es hatte mich in jeber Beziehung einfach talt gelaffen. Ja, ja! Das ift beute ein iconer, ein himmlifcher Tag. 3ch ag bei Fredrich, Potsbamerftrage 12, im Glashaus, und ba es bicht an ber Strafe liegt, ermubete ich meine Rerven burch Theilung. Salb war ich bei bem Mittageffen, halb mar ich im Traum und ichritt gum taufenbftenmal grußend an "ihr" vorbei, und brittens fuhr ich zufammen und auf bei jeber

ahnlichen Beftalt, Die vorüberschritt. 3ch bin überzeugt, es gibt taltblutis ge Rameraben, bie ben Robf ichutteln würden über mich und fpottifch lifpeln: Und bas will ein Golbat, ein Lieutenant fein! Run ja, Rinber. 3ch bin's und bin's gern, und fo gern wie ihr - mein Blut für meinen Ronig! Aber über meiner Biege ragte bas Dach bes Pfarrhaufes am Fuße bes alten borfelberges - mein Bater bichtete welt= liche Lieder und ftanb, als ich am Conntag früh geboren wurde, bor bem Mitar. Daß ich überhaupt Lieutenant wurde, liegt, realistisch genommen, meniger im inneren Drange, als barin, bag im Pfarrhaus fehr häufig Danobereinquartirung war und bie ritterlis den Geftalten, bas ftolge, ftrablenbe Bilb militarifden Lebens meine jung= ften Anabentraume burdwebt batten. Mein Bater gemahrte meinen Bunfch, Solbat gu werben, weil ich ben feinigen erfüllte, mit meinem fechgenten 3abre mein Mbiturium gu machen, wobei mir bas minbliche erlaffen murbe.

"Geb Du nur, wohin Dein Dich giebt!" fagte er (ach! bagumal mar er icon febr trant), "Du wirft icon wieber tommen — im Blut liegt Dir's nicht - Junge - nur in ben Mugen!" Aber jo gang ift's boch nicht eingetroffen. 3d bin immer noch nicht willens, gurudzugehen ins Pfarthaus. gefällt's mir. Rur bas flupibe Gehorchen! Jest bent' ich barüber aber anbers. Seit Rerstil Bie mich bet Menfch übertascht und gerührt hat! gerichtet werben. Rein berftanbiger Morgen fahre ich hinaus nach Schone= Mensch werb ben Sozialbemotraten eis

Bis feche Uhr faß ich bei Jofth am Botsbamerplay. Da traf ich Bolg. Bar mir gang recht. Go allein in Die Musftellung ift nicht nett. Um fieben Uhr nahmen wir Außenplat, Pferdebahn, und fauften jum Ansftellungspart. 21: fo ber erfte Tag programmagig ge= ichloffen. In bet Ausstellung "fein Menich", wenn auch "taufend Leute", wie ber betannte Dit jagt. "Sie" mar bis gehn Uhr nicht zu finden. Golg fag= te ich einfach, ich fuchte jemanb. Run, bas begreifen fie alle, und er ließ mich auch los und bielt mir Blat frei am Tifch, unter einer Laterne. 3ch fand fie nicht und ging mit Golg in feine Wohnung, wo wir falt, aber gut gu Racht fpeiften. Er wollte mas miffen, aber ich ließ nichts merten, Die Befchichte mar für ben "gewiegten Runben" zu ibeal angelegt.

Leiber taun ich Stangen und Below nicht bom Bahnhof abholen; fie tom= men gwischen fieben und acht Uhr an, und ba bin ich langit im Dienft. Co muß Anopf nur alles bei mir bereit halten: Frühftud und Rubeplage, falls fie mube find bon ber Rachtfahrt. Glaub's aber nicht. Gie merben mohl gleich losbummeln.

(Fortfegung folgt.)

### Der Radan im Reichstage.

Die aut bemofratische "Frantf. 3tg. fnüpft an bie betannte Standalfgene im neuen beutschen Reichshause (6. Degember) folgende Bemertungen: Die Begenfage der politischen Unschauungen find heute in ber erften Situng mit einer Beftigfeit aufeinander geplatt, für bie man in langen Nahren faum ein Beifpiel findet, wenigftens mas bie Stärte ber ben allgemeinen Larm burchbringenden Rufe anbelangt. Das "Bfui" ift im Reichstage icon ofter gebort worden, aber "Schamt Guch! Frechheit! Sinaus!" unferes Wiffens noch nie, ober boch nur fehr felten. Rur etwa bie fturmifche Entruftung, Die fich bei bem Auftreten Ahlmarbis mit feinen Aften Luft machte, glich un= gefahr ber Ggene, Die heute bon ber Rechten, ben Nationalliberalen und auch anberen Theilen bes Reichstages aufge= führt murde, als ein Säuflein Cogial= bemotraten unter Führung bes herrn Liebtnecht bei dem Boch auf den Rai= fer bemonftratio figen blieben.

"Das war eine politische Ginweihungsfeier eigener Urt. Berr b. Lebebow hatte es fehr gut gemeint. Alls Freund flaffischer Zitate begann er fein Umt auf bem neuen Plage mit einem "quod felix faustumque sit" und gliidlicher als geftern in feinen Abdiebsworten bon ben alten Räumen fand er paffende und Beifall medenbe Bebanten gur Begrugung bes Reichstags bei ber erften geschäftlichen Thatigfeit im neuen Saufe; auch ber geniale Baumeifter (Bismard) erhielt bei tiefer Belegenheit öffentlich ben Dant und bie Unerfennung, Die ihm von anberer Geite bisher farg gugemeffen morben ift. Die Unsprache bes herrn v. Lebehow nahm jum Schluß hoheren patriotischen Flug und fpitte fich in bas in jeder erften Sigung gebrauchliche Soch auf ben Raifer gu. Das ift Bepflogenheit, fo lange ber Reichstag eriftirt und ebenjo lange ift es Gepfiogenheit ber fogialbemofratifchen Frattion, daß fie bor biefem Soch ben Gaal Seute wichen die Berren von biefer Pragis ab; es waren nur wenige bon ihnen auf ihren Blagen und Dieje blieben figen, als Die übrigen Mitglieber fich zum breimaligen Soch erhoben. Der Borgang wurde vielleicht ebenfo

mit Stillschweigen übergangen worben fein, wie auch bas Beggehen ber Gogialbemofraten, aber bie Ronferbait ben ichienen ben willfommenen Unlag ju einer einbrudsvollen Rundgebung ibrer Lopalität benuten zu wollen und gefielen fich in fturmifcher Entruftung und ben bereits ermabnten fartenlusbruden. Gin großer Theil bes Saufes bis in die Mitte ftimmte bei, jumal es nun ihrerfeits bie Sogialbemotraten, ber lebhaft gestifulirenbe herr Liebfnecht im Borbergrund, mit traftigen Begenrufen: "Rur langfam" und "fchamt Guch felbit" antworteten. Der neue Saal, reicher und gierlicher als ber alte, aber nicht fo impofant wie biefer in feiner Ginfachheit, ift atuftifch febr gut gerathen, und ber Larm brohnte mächtig burch bas Saus. Auch eine Urt Stimmprobe. Es hörte und fah fich febr gefährlich an. Erft als herr Levegow, ber bisher proviforisch prafibirt hatte, burch Attlamation wiebergewählt war und mit lieben würdig beicheides nen Worten bie Wahl angenommen hatte, gab er feinem Bedauern über ben Borfall ober vielmehr über bas Ber= halten ber Sozialbemofraten Musbrud. Bis babin hatte man glauben tonnen, baß bie Sozialbemofraten bie Demonftration nicht beabsichtigt hatten, fon= bern baß fie bom Joch auf ben Ratfer überrafcht worden maren. Run aber erflärte Berr Ginger im Ramen feiner Frattion, und bes beutete auf einen Befchluß, daß fie fich nicht zwingen laffen würden, ein boch auf ben Mann auszubringen, ber gefagt habe - hier unterbrach ihn ber Prafident. "Bas? Bas?" fchrien bie Berren auf ber Rech= ten - und herr Singet fuhr fort, ber gejagt habe, bag bie Solbaten auf ihre Bater und Bruber ichiefen mußten.

Das ift eine etwas mertwirbige Dotwirung. Die Meugerung, Die Bert Singer meint, bat ber Raffer ichon bor Jahren bei einer Retrutenvereibigung gethan, und bem boch auf ben Raifer entziehen fich bie Sozialbemotraten bed nicht erft neuerbings, forbern haben fich ihm in Konfequenz ihrer allgemeinen Unichauungen auch früher unter anderen Raifern entgogen. Much ber weitere hinweis bes herrn Ginger auf bie Umfturgvorlage will für biefe Demonstration wenig besagen, benn alles, was gegen biefelorlage borgubringen ift, tann fo fraftig wie nur möglich an bie Moreffe bes Reichstanglers nen Bowourf machen, wenn fie bie Be-

iheiligung an einer tonbentionellen Rundgebung für bas Staatsoberhaupt vermeiben, obgleich allerdings in Diefeni breimaligen boch noch lange nicht ein politifches Glaubensbefenninig liegt. Für Die heutige Demonstration aber muffen bie herren besondere Grunde gehabt haben. Bielleicht wollen fie zeigen, daß fie noch nicht beripiegburs gert, fonbern febr raditale und tobes= muthige Leute feien. Das ift bei biefer Belegenheit billig, auch ganglich gefahrlos, aber falls bie Sogialbemotratie nicht etwa aus inneren Grunden bas Bedürfniß bat, fchiechter beban= belt und ftarter berfolgt gu merben, fo mag fie fich boch überlegen, bak fie durch Die heutige Demonstration Rie= mandem einen größeren Gefallen gethat bat, als ibren Geanern auf ber Rechten. Dieje tonfervativ-agrarifchen herren, Die herr Ginger gang gutref fend an bie nach einer fehr hohen Stelle gerichteten Ausichreitungen ihrer Wai= tation erinnert hat, beginnen bie neue Geifion und ben neuen Rurs mit io: polen Sulbigungen für Die Majeftat. Ge herricht auf Diefer Geite bas Beftreben, gum Ronflitt mit ber Linten gu treiben, und is mag fich gwar febr topfer ausnehmen, aber es ift boch mohl nicht flug, wenn bie Sogialbemofratie Diefes Beftreben unterftiigt. Die Freiherren bon Manteuffel und Stumm beantragten auch, bon alle ben Mufichiebungen von Strafberfahren gegen Abgeoronete nur eines auszunehmen, bas gegen ben Gogialbemofraten megen Mcieftatebeleidigung eingeleitete. Gie fanden auker auf der Rechten feinellnierftühung, aber ber 3wed ihres Bor=

#### General Balters Briefe.

Sammeltitel "Days of a soldier's life'

In Condon ift unlängft unter bein

gebens war flar genug.

der im Januar ds. 38. berftorbene General Gir Beauchamp Balter in den Jahren 1854 bis 1888 gefchrieben hat und die auch für Deutiche großes Intereffe haben durften. Der erfte Brief datirt aus ben Laufgraben bon Gebaftopol und der legte enthält die Schilderung bes Todes bes Raifers Friedrich, den Gir Beauchamp ben bestgeliebten Mann nannte, den er je gefannt. In der That ift es diefe langjährige und intime Freundschaft mit bem Rronpringen und fpateren Raifer Friedrich, welche das Buch fo außerordentlich in= tereffant und lefenswerth macht. Gir Beauchamp Walter war 1865 gum mi= litarischen Attache ber britischen Gefandtichaft in Berlin ernannt worden und in biefer Eigenschaft machte er ben Feldang in Bohmen 1866, somie den deutschefrangösischen Rrieg 1870 und 1871 mit; in beiden Geldzügen war er dem Stab des Aronpringen beigegeben. Die Greigniffe bei Rouiggraß find oft genug ergahlt worden; immerhin erhal= ten fie eine gewiffe Friiche in ber Er= gablung bes englischen Generals, ben der Kronpring nach gewonnener Schlacht bei der Sand fante mit ben Worten: 3ch bin Ihnen für Ihren Rath fehr dantbar; er ift von großem Werthe für mich gewesen." Bismard hatte tein Wort des Grußes für den siegreichen Rronbringen, fondern fag dabei und fah brummig (sulky) aus wie ein Bar. Und doch hatte ber Rroupring nicht nur feinen Better bor einer Rieberlage, fondern vielleicht die Rrone Breugens gerettet. Wenn Bismard fein Wort der Anertennung für den siegreichen Prinzen hatte, so lobt Gir

Beauchamp den Berftand, das gefunde Urtheil und die feste Entschloffenheit des Pringen gebührend. Auch den preußi= ichen Coldaten fpendet er volle Anertennung und lobt ihre gute Aufführung, Rüchternheit, Geduld und ihren Rampfesmuth. Im Bergleich mit englifden Goldaten haben fie alle beren Jugenden und weniger Gebler, nur maichen fie fich nicht gleich nach einem Tagesmarich wie jene, fondern greifen gur Pfeife und machen Raffee. 1870 traf er den ruffifchen Raifer Alexander II., über beffen abgelebtes Musfeben Fürst Radziwill gutreffend bemertte: Er fiecht babin an bem Leiden, das alle ruffifden Raifer tobtet - an ber Entdedung, daß er nichts thun fann." In den Briefen aus dem deutschen Bauptquartier in Frantreich tritt mieder der Aronpring in ben Borbergrund. Doch hat der Berfaffer häufig Gelegen= heit, fich über andere leitende Berfonlichteiten nuszulaffen, und ift unter Anderem geneigt, Die gange Intrique, welche zu diefem blutigen Feldzug führte, Bismard in die Schube gu fchieben, ober beffen Agenten in Mabrid, der feine Inftruttionen überichritt. Daß der engliiche General richtig urtheilte, weiß man jest.

Benaue Befanntichaft. - Frau M.: Rennen Gie bie Frau Lehmann genau? - Frau B .: In- und auswenbig, wir haben biefelbe Frifeurin.

Die Beuchte ber Biffenfaatt hat die von ihr aufgeffärten, auf die Erhalfung eines un-berfehrten Körpers bebach-ten Merzte unferer gent gelehrt, viele Rrantheiten ohne operatioes Eingreifen, bas früher in ben einschlä gigen Fällen als unerläßlich foten, ju furiten. Brüche werden jest ohne Gülfe bes Meffers und ohne Schmerz gebeift. Die unbe-quemen Gruchbander tann min getroft wegwerfen. Gefdware am Gierftod, im Uterus, im Bellgewebe und viele audere werden, icht ohne die mit dem "Schneiden" verbundenen Gefahren befeitigt." Samorrhoidalkno-

ten, wie groß sie auch sein mögen, Fineln und andere Maidaunkransbeiten worden auf die Dauer, schmerzloß und ahne die Hillerichted der Messen von die eine die State der Messen die Entrette der Messen der Anderseiter anserentier Größe gertrum wert, pulverifirt, ausgemaichen und ohne Schneiden vollftandig befeinigt. Air Bamblete, Referenzen und genoue betäuliste Mittheilungen über die verfchie-bensen Filte faude man to Cento (in Brief-marben) an die World's Disposehaary Medical Association, No. 663 Bigin St., Buffals, N. D.

### Burbe geheilt.

Rro. 65 4te-Avenue, Rem Jort. 3d litt vier Monate lang bie beftigften rheumatiiden Gomergen und mae nicht im Ctanbe ein Glieb Rheuma: obne ftarte Schmergen tismus. brauchte Ct. Jatobe Del und in furger Beit mar ich geheilt.-R. E. D. Sichborne.

Litt Behn Jahre.

Pottetown, Pa. herr Chae. Lam, jr., ichreibt : litt gebn Jabre lang an neuralgischen Schmergen und bersuchte die verschie- Rentalgie. benften Seilmittel obne Erfolg. Gine Alafde Et. Jafobs Del beilte mich.

Fand Linderung.

berr Thomas &. Bogan, Polizei-Gergeant, 205 R. Caftle-Strafe, Baltimore, DRb., fagt : Meine Ruden= Frau litt funf bis feche Sabre an dmergen. Comergen im Ruden. Gie fonnte feine Linberung erhalten bie fie Ct. Jafobs Del gebrauchte, welches fie in furger Beit wie-

ber vollständig berftellte.

Gebraucht \_\_\_\_ In August Roenig's hamburger Cropfen Magenleiden,

Leberleiden. Unverdaulichfeit.

# Schwache Männer.

Unjer eleftriicher Gurtel mit eleftrifchens eine Cammlung Briefe ericbienen, Die Suspenforium wirft wohltha Rormen von 3dmane.



Barum geht Ihr frant und febwach ein ber, wenn 3hr durch Glettrigitat geheilt werben fonnt? Baricocele und alle Arten geichlechtlicher Schwäche werben gebei

Unjer berühmter Gleftrifder Gartel mit Gleftrifchem Buspenforium führt

Bir haben iet unferem langjahrigen Befteben in Chicago hunderte fdwacher Dianner geheilt. iebe nabere Ausfunft wirb unentgelts

lid in unferer Office ertheilt. Unier großer illufrriter Ratalog, in beut-icher Sprache gebrudt, giebt über unfere elet trifden (würtel und Borrichtungen genau Ausfunft ; berfelbe ift unentgeltlich in unferer Diffice gu baben. (es wird beutich gesprochen

Diffice Stunden : Wochentags, 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Conntags Bormit tag 10 bis 12 llbr Bir fabrigiren auch bie erften und porsfig lichiten eleftrifden Bandagen gur Deilung von Bruden.

Das größte Gtabliffement der Belt für eleftrifche Beilmittel.

# THE OWEN ELECTRIC BELT AND APPLIANCE CO.,

201-211 State Str. (Ede Aldams), Chicago, Ilis.

Kein Schmerz! Kein gas!

Dr. W. W. TARR 3ahnarzt aus Boston,



146 State St. Bolles Bebif \$4.00 Silberfüllung .. . 60c 22 f. Golbfronen \$5.00

Reine Berechnung für Ausgit-Jahne ohne Platten.

BOSTON DENTAL PARLORS.
Die ficontren Zohnarzi-Officen in den Sertingten St.
Officen Abendes bie 10. Conntages von 9 bis 4.
Telephon: Plain 609. Dr. H. EHRLICH, Dents der Angen-Ard, beit ficher and Ohren-Ard, beit ficher alle Angen und Ohn venleiden und meer, somerste ber Methode. — Künftliche Angen und Gläfer verralt.
Eprech fin und en: 1108 Masonic Tomplo, don 10 des 3 Uhr.—Modiung, 642 Lincoln Ave., 8 bis 9 Uhr. Bermittagt, 8 bis 7 Ubends. — Konfulfen first



Optifus, E. ADAMS STR. Senane Untersuchung bem Augen und Ausgehung ben ichtern für alle Minnet der Gegtraft. Sominitim und püglich Guver Augen. BORSCH, 103 Abams Str.,

gegenüber Boft-Office. Bidtig für Danner! Schmitz's Gebeim : Mittel furiren alle Geidlechts. Rervens, Blus, Saut- aber drontiche Rraufheiten jeber Art fchnell, ficher, billig. Mannerichwäche; Unvermögen, Bandwurm, alle urt-

maine geben u. fo. werben burd ben bebruch, alle ut-näres Leiben u. fo. werben burd ben bebruch uns-ferte Bittet immer erfolgreich furirk. Sprecht bei uns-bor oder signit Care Novelle, und wir senben Ench frui Ausfunft aber alle unsere Mittel. E. A. SCHMITZ, 2600 State Str.. Ecke 26. Sta Dr. H. C. WELCKER,

Mugen: und Ohren: Argt 36 Washington St., Bimmer 911. 469 North Avenua. Spiechftunden: 10-1 Ubr. Rachm. 2-4.30.

Dr. SCHROEDER. Anerianut der beste, gaverlöffigit Jahnargt, 824 Milwaukes Avons unde Division Str. — Feine gatine made Aronton Str. — zenie zanne s und aufwürts. Jähne ihmerzlos zezogen: Jähne ohn Llatten. God und Silverjalang zim balben Kreis Lle Arbeiten garantert. — Gonnéags offen. L od





#### Bei Moltte im Juli 1870.

Um 9. ober 10. Juli 1870, in jener Beit ber Aufregung, als die Waage noch zwischen Krieg und Trieben hinund herschwantte, waren - fo erzahit ber "Bar" - bie Offiziere bes bamals in Schweidnig und Reichenbach in Barnifon ftebenben 18. Infanterieregiments von General v. Moltke nach feinem benachbarten Ruhefit Rreifau geladen worden. Schon zu jeder ande= ren Zeit murbe eine folche Ginlabung bon Geiten bes berühmten Felbherrn mit großer Freude begrüßt, um fo mehr aber in jenen Tagen ber Ungewißheit; hofften Die, welche felbstverständlich ben Lauf ber Greigniffe mit ber regften Quifmerifamfeit und brennenditer.Ram= pfisluft berfolgten, boch aus dem Minnbe bes Mannes, bem es obliegen muffe, die beutschen heere unter Ronig Wilhelm gu leiten, irgend eine Unbeutung über die Möglichteit eines Rrieges Bu bernehmen; freilich mußten fie fich wohl flar machen, daß gerade Moltte, ber fo hochstehende Feldherr, allen Grund hatte, in so erregter, so viel Bundftoff in fich tragender Zeit gu chweigen. Er unterhielt fich nun auch mit ihnen in feiner ruhigen Art über alles Andere, nur nicht über die Wolfen am politischen Simmel: viel bichter als fonft umftanben ihn bie Offiziere, um a fein Bort zu berlieren; nur als er feine Gafte zum Buffet führte, luftete fich ber Rreis.

Während bem ereignete fich ein flei= ner 3mifchenfall, welcher fpater viel belacht murbe: Mls ein Offigier, welcher ben Feldzug 1864 mitgemacht hatte, bas schleswig=holsteinische Nationalge= richt — rothe Grüge mit Schlagfahne - hier auf Moltkes Tische wiederge= funden und tüchtig bavon gekoftet hat= te, fagte er, unferen berühmten Wirth nicht in ber Rabe bermuthenb: "Sie schmedt zwar febr gut, ift aber boch nicht gang richtig gubereitet", mußte nun aber gu feinem Schrecen ben Beneral, welcher in feiner liebenswürdi= gen ftillen Urt zwischen ben Gaften um= herging und Acht gab, daß fie auch tüchtig zulangten, ploglich hinter fich fagen hören: "D bas thut mir leib, ba habe ich seit meiner Jugend ein falsches Regept gehabt." Gang verwirrt ftam= melte ber Offigier Entschuldigungen, Moltke lachte aber herzlich und fagte: "Als halberSchleswig-Holfteiner muß= te ich es boch eigentlich wiffen."

Rach bem Frühftud brangten fich Alle wieder um ben General herum, um boch etwas zu erfahren; er aber schien gar feine Ahnung zu haben, wel= de schweren Wolfen ben politischen himmel berbufterten, und zeigte uns mit großem Gifer feinen Sof und Bart. Go fehr wir nun auf ein aufflarenbes Wort aus feinem Munde lauerten und fo fehr wir ben Felbherrn bewunderten, - wer hatte bamals, als er fo zwischen uns ftand, bie Sanbe in ben Tafchen, ben Ropf mit einem grauen, etwas bin= tenüber figenden hohen Sut bededt, ah= nen konnen, bag biefer fo schlicht aus= sehende Mann binnen wenigen Wochen beifriellose Triumphe herbeiführen würde! Endlich magte ein besonders ungebulbiger Offizier Moltte gegenü= ber bie brennende Frage bon ber Ran= bibatur bes Bringen Sohenzollern auf ben spanischen Thron zu berühren und auf bie neuen Zeitungsnachrichten bar= über hinguweisen. Wir Alle faben mit größter Spannung auf ben General; biefer bergog feine Miene, fonbern fprach mit ber größten Rube: "Co, fo! Ich habe bie heutigen Zeitungen noch nicht gelesen; hier auf bem Lande tom= me ich wenig gum Lefen; hier lebe ich nur meiner Rube und meinen Guts= und Parfanlagen. Geben Gie, meine herren, Diefen herrlichen Baum, ber mir viel Freude macht." ... Damit mach= te er uns auf eine stattliche Giche auf= mertfam, wir aber mertten, baf er nicht bie Abficht hatte, auf Die Rriegs= frage einzugeben. Als wir uns bann berabschiedeten, rief er uns: "Auf Wieberfeben, meine herren!" gu; eingelne feine Menschentenner unter uns be= haupteten bann, daß dabei ein Lächeln um feinen Mund gespielt hatte und beuteten bies gu Gunften einer balbi= gen Begegnung im Felbe; im Allgemei= nen aber maren wir fehr enttäuscht. Mis ich, wenn ich nicht irre, am nächsten Tage auf bem Bahnhofe in Schweib= nit anwesend war, fuhr ein einfacher igen bor bemfelben bor; General Moltte entstieg ihm, begab sich in ben bereitstehenben Bug und fuhr nach Ber= lin und bann hinaus inRrieg und Sieg. Er hatte am Nachmittage auf einer Spagierfahrt ein Telegramm erhalten, welches ihn auf feinen Poften gurud=

Balb follten wir ben großen Telb= herrn wiebersehen, eher, als wir ge-

hofft, unter fo gludlichen, ruhmreichen Berhältniffen, wie wir nie gu traumen gewagt hatten. Sieg auf Sieg war erfochten, bas napoleonische Beer ber= nichtei, ber Raifer gefangen!! 2118 un= fer 6. Rorps, welches leiber bisher noch teine Belegenheit gehabt hatte, gleichen Ruhm wie feine fiegreichen Rameraben ju erringen, am 9. Geptember in ber alten Ronigstadt Rheims einrudte und unfer helbenkönig am Abend biefer Tage die Offiziere beffelben um fich berfammelte, um ihnen gu fagen, bag er zu ihnen bas Bertrauen habe, baß fie fich ebenso tapfer wie bie anderen Truppen fchlagen würben, begrüßte Moltte bas Offizierstorps bes 18. Re= giments mit freundlichem Ropfnicen und den an ihren Rommanbeur gerich teten Worten: "Uch, mein Nachbar aus Schweidnig!"

#### Begriffsverwirrung.

In moralischen Dingen berricht bier - jo wird aus London geschrieben eine feltsame Begriffsberwirrung in biefer "fin de siècle"-Beriode, in Fol= ge beren eine bollftanbige Deplagirung bes Intereffes eingetreten ift. Bor einigen Tagen — ich weiß nicht mehr, 100 -- habe ich eine schlagende Bemer= in biefer Begiehung gelefen. "Man fpricht heute," hieß es ba, "im= mer bon gefallenen Frauen; wir mei= nen, bie anständigen find mindeftens ebenso interessant". Ja, verehrte Lefer, es muß einmal gesagt werben, bie alte Jungfer mit bem vielleicht in har= ten Rampfen hochgehaltenen Gieges= banner ber Reinheit ift gang anbers intereffant als eine ichmachvoll im Lebenstampfe gefallene Dagbalene mit und ohne Buge. Go ift ber Colbat, ber in ber Schlacht burch Flucht fein Leben in Sicherheit zu bringen fuchte, und ber bamit auch nur bem in letter Beit mit einem Glorienscheine umgebe= nen "natürlichen Triebe" folgt, boch weiß Gott weniger intereffant als ber, welcher im Intereffe ber Gemeinschaft biefen Trieb nieberguhalten berftanb. Mls "wachsenben Ginn für die eigene

bei ben Frauen bas Aufgeben beffen, was Sitte und Gefet bisher erheischten. Für Die Entwicklung "biefes machfenben Sinnes" haben fich hier in legter Beit allerhand Bereine fonftituirt, bon benen, wie "Modern Society" au berichten weiß, ber "Emerald Circle" in fehr unliebfamer Beife bie Aufmertfamteit auf fich gelentt hat. Es ift ein Berein, ber gum größten Theil aus "femmes incomprises" und hufteri= chen Mädchen ber Welt befteht, Die ein beal" haben, b. h. folchen, die auf's Seirathen brennen und benen bie ge= wöhnliche Prozedur zu lange bauert. Diefe Damen befaffen fich in ihren Gi= hungen mit Occultismus. Gie tragen einen Ring mit einem Smaragb, mel= cher Stein bie Divinationsgabe befigen foll. Es wird allerhand hofuspotus in ber Berfammlung getrieben, gu ber auch herren mitgebracht werben burfen. Wer aber nicht mitmachen will, ber tann fich in eine behagliche Ede gu= riidgieben, und Niemand wird fo fcblecht erzogen fein, ihn bort in feiner Metitation zu einem ober zu zweien gu ftoren. Rurg es bietet fich hier eine munberbare Gelegenheit gum ungeftor= ten "flirt", ber in England gwar allge= ben förperlichen Uebungen ber Frauen und Mobden ein Gegengewicht gegen die burchgehende Phantafie geboten wird, ber jeboch, too biefes Gegenge= wicht aufhört, gerade fo berberblich ift wie anderwärts auch. Go hat er benn im Berein mit bem bie Ginne überrei= genben Offultismus im "Emerald Circle" feineOpfer geforbert .. Schlim= mer als biefer "flirt" ift aber ber Ginfluß, welchen einige gewiffenlose ältere Frauen über jungere nicht im Intereffe ber Moral gewonnen haben follen. Ghe= männer und Mütter fangen an, bebent= liche Gefichter zu machen, und vielleicht ift bie Zeit nicht mehr fern, wo fich bie Polizei ebenfo liebeboll biefes Rlubs annimmt, wie fie fich bes Sport= unb Spielflubs angenommen hat.

\* "Eggette" Rohlen frei ins Saus, \$4.50 per Tonne. Berfucht fie und 36r merbet fie immer gebrauchen. Tel. Yards 849; Factory 35. und Fron Str., ober Roehler & Rood, Rr. 167 Dearborn Str., Main 289.

Befähigungsnachweis. - Thea= terbirettor: In bem neuen Stud merben Sie alfo eine Treppe bon 30 Stufen hinuntergestoßen, werben Sie bas machen können? — Schauspieler: D gewiß, ich habe ja früher Brivattund= fchaft als Weinreisender besucht.

Milwaukee Ave. und Division Str.

# Großer Räumungs=Verkauf Rüglicher Weihnachts-Aeschenke.

| 50 | <b>Dusend seinste seidene</b> werth \$1.00 |              | 50c |
|----|--------------------------------------------|--------------|-----|
| 20 | Dukend seine Worsted werth 75c             | halstücher,  | 25t |
| 90 |                                            | Of Can Mante |     |

30 Ungend feinste Herren-Alace-Handschube, 40 Dugend seine seidene geslickte Hosenträger,

werth \$1.00..... 100 Ingend feine weiße leinene hemden,

200 Dukend seine leinene Kragen, 50 Dukend seine leinene Manschelten,

10 Dukend feine wollene Jacken.

30 Dugend feinste Plüsch-Mügen, werth \$1.50..... 30 Dugend feine Plafch-Pantoffeln, Individualitat" bezeichnet man hier

> Unfere Preise an feinen Berren. und Anaben. Unzügen und Ueberziehern

> > 10 bis 30 Proz. niedriger als irgendwo.







# Unsere Preise bewirken es!

Der große Laden ift der geschäftigfte in Chicago.

217eft und beffere Waaren für Eure Dollars als sonft irgendwo in Umerifa. Das Pub-lifum weiß es und fommt in dichten Maffen nach den schönen Sachen unseres feiertag-Bargain-Derfaufs. . . . . . . .



# Angeheure Berabfehung in

Aleberladen mit febr feinen

# Ueberziehern und Alfters.

Das Wetter ift gu warm, aber es muß talt werden und wir müffen unfere Ueber= gieber bertaufen.

Importirte Rerfen= und Melton= Uebergieber und Ulfters für Dan= ner und die Briff Frieze u. Boole und Baddod-Rode.

Sarben blau, ichmars und Orforbs, ebenfalle importirte Chinchila- und Bicuna-Uebergieber und Ulfters, werth und werden jest fur \$25, \$30 und \$35 verfauft, um gu

\$18.00

1000 Paar Manner-Sofen, febr billig gefauft, reinwollene Raffimeres und Rammgarn, regelrechte \$6 Doje, einschließlich Ertragrößen,

\$3.45

# Anaben-Aleider.

Reinwollene blaue, fcmarge und Fancy Cheviot-Ungüge für Rnaben, einfach oder boppelfnöpfig, Größen 4 bis 15, andersmo gu \$6.00 berfauft.....

Obds and Ends bon Uebergiehern und Ulfters für Anaben, angebrochene Größen - nur für einen Tag tonnt 3hr biefe Bar= gains erhalten - Die früheren um zu raumen für Weihnachten \$2.65

Fancy Flanell-Baifts für Rnaben, blau, grau und gemischte Schattirungen, werth \$2 .....

Liegel Cooperty

|             | Unferen werthen Befannten und Greun-                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| JE V        | ben gur Radricht, bag wir nun wieber bie                                                |
| 19          | größte Auswahl von ben fo beliebten<br>meritanifden, fprechenden Bapa-                  |
|             | gefen, feinen Sarger Ranarien im                                                        |
|             | lanbifden Ging- und Biervageln<br>fotwie feinfter Anbregeberger Rucht- und              |
| 480         | Stammweibden, Sauben, Dafen, Dieers ichmeinden, Golbfifde, Aquariums u. Rd-             |
| figen chen  | fo aller Sorten in- und auslanbifder Arten                                              |
| pfehlen bie | n und Bogelfutter an Sand haben, und em-<br>felben gur gefölligen Unfict. Wir geben mit |
| jedem Arii  | fel, ber bei und gefauft wird, die Carantie, e repräfentirt.                            |
| ATLAN       | TIC AND PACIFIC BIRD CO.,                                                               |

Indiana Chestnut ..... \$2.50 Cenbet Mufträge an E. PUTTKAMMER, Simmer 205 and 206. Schiller Building, 108 E. Randolph Str.

0.62 0.65

Mile Mufträge werben C. O. D. ausgeführt.

Indiana Lump......\$2.75 Indiana Egg.....\$2.60

MAX EBERHARDT, Friebensrichtes,

# Abends offen!



166, 168, 170 State Str., Ecke Monroe

Belge und Schirme. Wir haben gerade einen Ginkauf von

ist gedrängt voll eifriger Käufer von Morgens bis Abends, weil das Publikum es einsieht daß unfere Preise stets die niedrigsten find und außerdem weil Jedermann, der für \$1.00 oder mehr kauft ein

# deihnachts-Geschent

erhält, das des Mehmens werth ift.

fault, infer Prets.
Chinchilla und Tiger Hare Muff und Kragen Garnitur für Kinder, Satin gefüttert, werth 81.95, ju.
Weihe Conch : Carnituren für Kinder, gewöhnlich für 81.45 bertauft für 81.45

Comarge Luche Bare Duffe Catin gefüttert, Die \$1.65 Corte,

Sanada Teal Muffs, Satin gefüttert, mobische Facon, mit \$1.89

Dannen gefallt, volle 44 werth, zu Regenschirme für Lamen und Gerren, sich dicht rollender Stadhstad. Seide überzogen, importirte Weichelt. Congo und Jugae Griffe, mit Leder-Alederaug, von anderen Geschäften zu 4.50 angezeigt, nuser Peris.

Gin ausgezeighneter Werth in Lamen. Kegenschirmen, enggerollt. Dredden, Eideren, Colleditie und hilbsige importirte Affette. Serge-Seide liederzug, with \$2.55

Gravirungen GRATIS im Schirm-Dept. besorgt,

halstücher und

Sier folgen einige Spezialitäten für morgen, Samftag:

in eleganten fleinen grauen Cheds, corbeb Bad, pofitiv \$2.00 merth au . . . .

275 elegante Cape- Reber-gieber f. Anaben, Größen 4—14 Sabre, völlig 83.50

500 Jersen - Angüge für Anaben, burchaus ganz Bolle, bestidt, keine weniz ger als 86.00 werth, zu. 250 Mebergieber für Manner, einfach

ober boppelfnöpfig, in Rerfens, Beavers und Meltons, werth bis ju \$16, und niemals für weniger als 812 ver- \$7.50 fauft; unfer Feiertagspreis 200 Mebergieger fur Manner, fein im

portirte Kerjegs und Meltons, einfach und boppelfnöpfig, alle Farben. Das feinste Rleidungsstück, das ge- \$10.00

250 ganzwossene gasstimere- und Cheviot-Anzüge für Manner, einsach und doppel-Inopsig, Sad ober Frad, angebrochene Par-tien, alle Farben, werth bis zu \$16.50, Ausmahl, 200 feinfte Qualitat Anjuge für Man-

ner, importirte Borfted Raffimere-Anguge, alle Moden, große Auswahl von Muftern





verth \$1.50, gu Buppen, werth \$1.98, zu 75c 98¢

Unangefleidete Puppen, werth 98c. 490

The Columbus

# Taschentücher.

39c Salstücher — In rei wollenen Plaids u Cream, weißen perfifch Streifen, werth \$1. zu 49c

Gream : Balstucher-werth \$1.00, Auswah 50c Meifte beftidte unt farbig geränderte Zafdentuder f. Da

Swif bestidte, hohl

10c Beife hohlgefaumte und farbig geranderte Ranner : Zafchentus 100

166. 168. 170 STATE STR.,

River Mint Searfs, realiti-icher Ropt. Schwang und Arallen, jorgfältig ausgesuchte Relle. in allen Pelagefählten für \$2.95 ver-kauft, unfer Preis. abgeichloffen. Die von uns bafur bezahl: ten Breife find ungefähr die Salfte ihres

### Berfauf ju ungefähr benfelben Breifen marfirt. Bierin find eingeschloffen Cape-Mantel, Gretdjens,

Berthes und wir haben bie Baare jum

in glattem Tuch, in fancy Mijdungen, in Streifen und in Cheds, einige einfach, ans bere garnirt u. mit jebem wird eine Buppe

# Feiertags=Barfumerien.

Rote Baper ac. mit jedem Gintauf von \$1 in biejem Dept. verichentt. 2-Ungen-Flaschen Barfum 250 mit Glasstöpfel, bas Stud 250 Damen-Strumpfbander,

Strumpibanber in fancy Schachteln, paffenb für 25¢

Candy.

Unfere Canbies find täglich frifd unb werben zu gerabe ber Salfte ber Canby-Store-Breife perfauit. Gein gemischter Canby,

Caramellen, per Bid..... Binafore gemifcht, viel gum Gullen von Strümpfen, Körben 2c. 12c Affortirte Chocolates, bie 50c=

Sorte, bas Bfb .....

# The Columbus

Schiffstarten! nach Europa!
Baffigiere über hamburg. Bremen,
Antwerpen und Rotterdam werden
mit unserzer Bedienung stell zuszieben sein. Weibnachts- und Neujabrs-

Exkursionen im Monat Dezember! Extra billig für Zwifdended von Guropa. Geld u. Badetfendungen

für Beibnadten, burd Raiferlid deutfche Reidspoft. Bollmatten, fonfularifd, Erbichafts- und fonftige Rollettionen, Reifepaffe, ac. Sparbank: Ginlagen werben bon

KEMPF & LOWITZ.

155 WASHINGTON STREET.

für die feiertagel Beld und Badete nad Guropa Beihnachts - Exturfionen, \$7.00 für Oscanfahrt nach LIVERPOOL-thältnignäßig bislig nach Hamburg, Bremen. Antwerpen, Rotterdam. **Bodfel** und Boft-Ansjahlungen. Rollettionen von Erbichaften. Oeffentliches Rotariat.

B. RICHARD & CO., General-Passage-Agenten, 62 S. CLARK STR. Offen Countags bon 10 bis 12 Uhr.

CLEASON & SCHAFF, Eldredge B. Nähmaschinen gu folgenden rebugirten Breifen: \$22.50 Genbet für Preifliften.

Rur \$5.00 Angahlung, jest Zwijdenbed Rew Port nach Southampton und Condon. Grita billig von Chicage bis Bremen, Samburg, Auts werpen, Aptierdam, Davre, Baris te.

Kaiferlich deutsche Reichspoll Expedition breimal modentlich; Gelbfenbungen per Meney Orber. Wechfel ober per Telegraph. Un: und Berfauf auslandifder Rungen und Berthhapiere.

Gingiehung von Grbidgaften und Corderungen Spezialität. Mollmachten mit fonfulariden Be-len Theilen Benischlands, Desterreich: Ungarns, Schweig, Ungemburg ... i. w. prompt beiergt; Berfehr in benischer, englischer, transpischer, italienischer, schambinavischer, polnischer und slavischer Eprache.

General-Agentur der Hansa Line. REAL ESTATE und LOANS. Erfter Riaffe Shpothelen jum Bertauf

ANTON BOENERT 84 La Salle Str.

Baltimore nach Bremen

Durch Die A 1 Boft Dampfer: ,, Beimar",
,, Gera",
,, Darmfladt",
,, Cloenburg",
,, Münden",
, Münden",

Erfte Rajute \$50, \$65, \$80, Die obigen Dambfer sind stämmtlich neu das schieden Dambfer sind stämmtlich neu das sindischer Bauart und virzichtung. Gelons und Kapitengiumer auf Derk sieltreiche Beienchtung in allen Räumen. Wirtschaft zu mögigen Vertigen. Wirtsched zu mögigen Vertigen. Wirtsched zu mögigen Vertigen. Wirtschaft zu bei der Auflauft erheiten. Wirtschaft zu Generalisigenien, S. G. Gas Cit., Baltimor J. Will Wirtschaft und Generalisigenien, S. G. Gas Cit., Baltimor J. Will Wirtschaft und Generalisigenien, S. G. Gas Cit., Baltimor J. Will won, Chinag der der der Wertriche im Julande.

# Bank-Beschäft

Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Cft Mandolph Str. Jinfen bezahlt auf Spar Ginlagen.

GELD gu verleihen auf Grundeigenthum. Mortgages auf Grundeigenthum ftets zu verlaufen. Bollmachten auszeitellt. — Erbicaften eingezogen. Baffageicheine bon und nach Euroba zc. Countags offen bon 10—12 Uhr Bormittags. bm

ADOLPH LOEB 152 LA SALLE STR.,

Geld auf Grundeigenthum.

Siderheiten ju vertaufen.

LOEB & GATZERT. 125 La Salle Str.

Erfte Supotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

GELD

su berleiben in beliebigen Summen bon \$500 aufwarti auf erfte Oppothelen auf Chicago Brundeigenthum. Pabiere gur ficeren Rapital-Anlage immer vorentible E. S. DREYER & CO., 17031

Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str. E. G. Pauling, 149 Ja Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grund.

eigenthum. Erfte Sypotheten zu verfaufen. Schukverein der hausbesiger

gegen schlecht gablende Miether, 371 Barrabee Gtr. E. G. Schulenburg, 3100 Wents Termilliger, 794 Milwaukee Ava. M. Weiss, 614 Racine Ava. A. F. Stolte, 3554 S. Haisted Str





Paifch-Jacken, werth \$25.00, \$15.00 Plufch-Umbange, merth 125.00, \$13.00 Pelz-Umhange, werth \$14.00, \$6.00 Chindilla-Jacken, merth \$16.00, \$8.00 Chinchilla-Jacken, merth \$12.00, \$6.00 Biber-Jacken, werth 215 00, Biber-Jacken, werth \$12.00. Jacken, bon 12 bis 18, werth \$10.00, \$4.00 Kindermantel, 4-14 Jahre, werth \$3.00

Kindermantel, worth \$5.00 far. \$1.98 Bakt aut auf Die Rummer, 893 Milwaufee Abenne. | Sejet die Sanniagobeilage ber Abendpoft.